

834W83 Ora

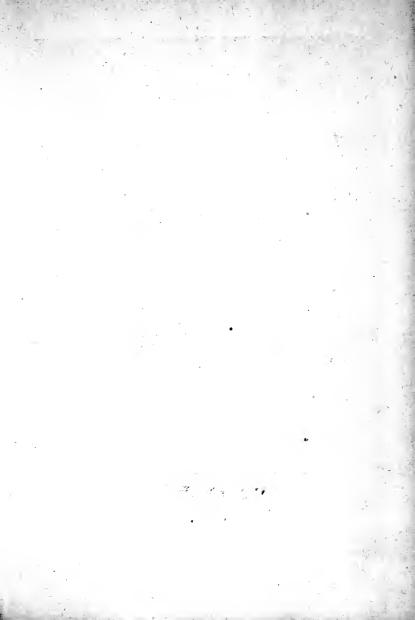

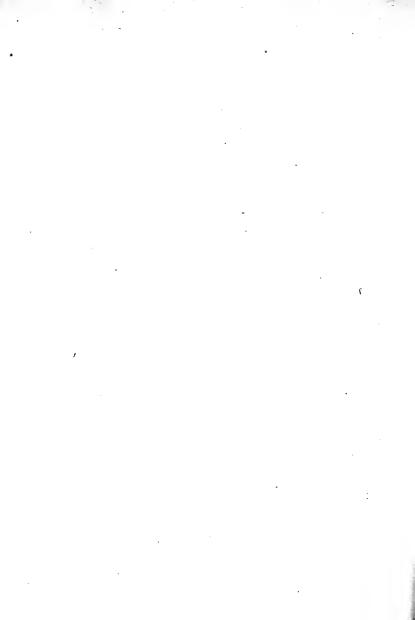

#### Der

# Kättenfänger von Hameln.

### Eine Abentiure

Julius Wolff.

Mit Iluftrationen von D. Grot Johann, in Golg geschnitten von G. Kafeberg und f. Chiele.

Philadelphia:

Morwitz u. Co., 612 und 614 Chestnut Strafe.

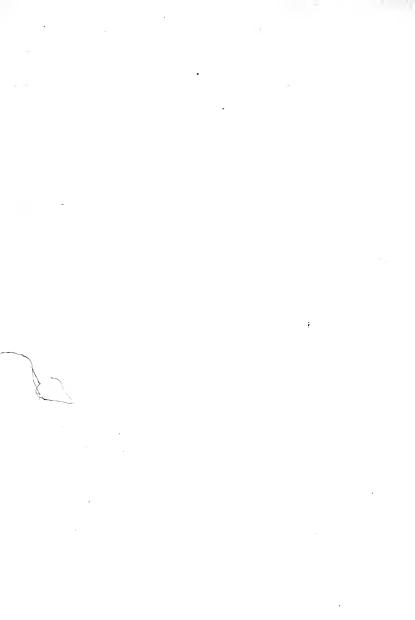

834W83 Ora

Ratternam



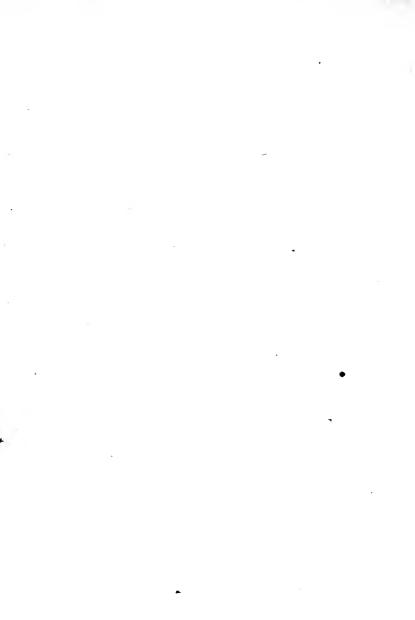

#### Allen lieben Spielleut.

hr lieben Spielleut allesammt,
Db arm, ob Schätze sparend,
Wie Ihr auch heißt, woher Ihr stammt,
Ob seßhast oder sahrend,
Ihr Sinner und Erzähler all,
Boeten, Troubadoure
Und Musikanten überall,
Rehmt hin die Aventiure.

Die Ihr trompetet und posaunt Und quinkelirt und zimpert, Baukt, trommelt, raffelt und rasaunt Und fingert, knipft und klimpert, Ob Flöte oder Clarinett, Ob Brummbag oder Geigen, Ob Harse oder Hackebrett Ihr klingen laßt zum Reigen,

Und die Ihr singet hochgemuth — Wie ist doch gottbegnadet, Wer in der eignen Tone Fluth Die frohe Seele babet! Wer von der edlen Zunft ein Glied Der Spieler und der Sänger — Euch widme ich getrost mein Lied Bom Ham'ler Rattensänger.

Ift eine alte Stadtgeschicht, Salb spaßhaft und halb schaurig, Bar' nur bas lette Ende nicht, Ihr Brüder, gar zu traurig. Manch seltne Chronit schlug ich auf, Urfunden, Pergamente, Daß ich erführ' der Dinge Lauf, Sie recht bei Ramen nennte.

Doch nirgends giebt es im Archiv Für Forscher was und Finder, Als daß ein Pfeiser kam und rief Die Ratten und die Kinder. Ein Spielmann war er, so wie wir, Fuhr durch das Reich die Straßen, Sang, spielte, kußte, so wie wir, Kühn über alle Maßen,

Und daraus ich dies Lied ersann, Wie ich mir das so dachte, Jedweder macht es, wie er kann, Ein Schelm, wer's besser machtel Hier site ich am Meeresstrand Und höre Wellenrauschen, So mögt, Gesellen, Ihr im Land Run meiner-Märe lauschen. Mit vollen, weißen Segeln zieht Ein Schiff am Horizonte, D daß doch auch so führ' mein Lied, Daß so das Glück ihm sonnte! Ich gab ihm lust'ge Zeichen schon, Die kommen ihm zu Statten, Es führt die Fiedel am Gallion Und in der Flagge Ratten.

Ihr lieben Spielleut, nehmt in Kauf, Was Euch an ihm verdrossen, Und schließt ihm Eure Herzen auf, Dem Hameler Genossen.
Es geht die Sage wie ein Sang Bon ihm durch's alte Sachsen, Und auf dem Koppelberg ist lang Darüber Graß gewachsen.

Oftende, Juli 1875.

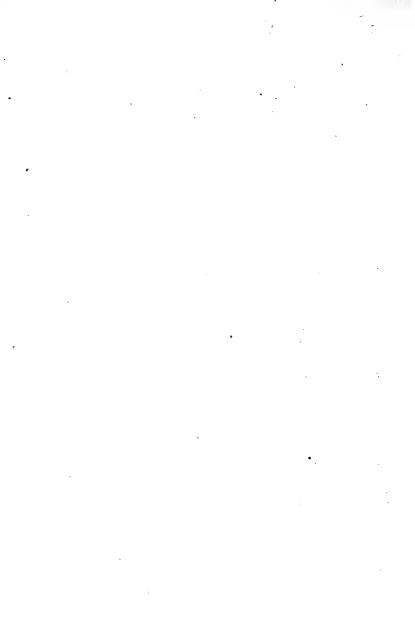

## Anhalt.

|        |                  |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | Sette. |
|--------|------------------|-----|------|---|---|----|---|---|---|---|----|---|--------|
| I.     | Bu Rathhaufe .   |     |      |   |   | •/ |   |   | ě | a |    |   | 1      |
| II.    | Beim Burgermeift | er  |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 16     |
| III.   |                  |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 29     |
| IV.    | Spielmann        | •   |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 37     |
| V.     | Bogelfteller     |     |      |   |   |    |   |   |   |   | ě. |   | 50     |
| VI.    |                  | ٠.  |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 66     |
| VII.   | Gertrub          |     |      |   |   |    |   | ٠ | : |   | •  |   | 75     |
| VIIL   | 3m Rathsteller . |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 86     |
| IX.    | Bollmond         |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 113    |
| X.     | Die lette Ratte. |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 125    |
|        | Die Bunfte       |     |      |   |   |    |   |   |   |   | -  |   | 130    |
| XII.   | Der Rattentonig  |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 145    |
| XIII.  | Die Sigung       |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    |   | 153    |
| XIV    | Der Roland       |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    | · | 169    |
| XV.    | Die Lautmerung   |     |      |   |   |    |   |   |   |   |    | ٠ | 180    |
| XVI.   | Leid             |     |      |   |   |    |   |   |   |   | -  | • | 199    |
| XVII.  | Das Gericht      |     |      |   |   |    |   |   |   | • |    | • | 203    |
|        | Der Ausgang ber  |     |      |   |   |    |   |   |   | • | •  | • | 217    |
| · III. | wer amygung ver  | ••• | 1100 | • | • | •  | • | o | • | • |    | • | ~      |

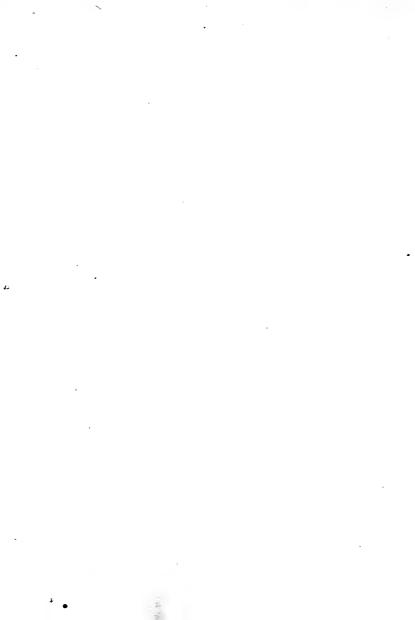

Der Rattenfänger von Stameln.

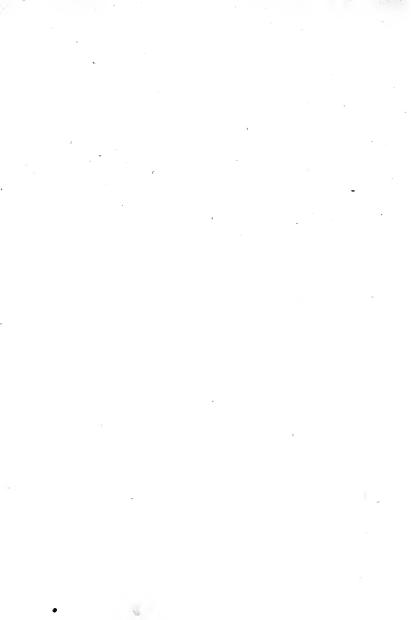



n dem Rathhaussaal zu hameln Tagt des Kaths Wohledle Weisheit. Dicke Mauern, deren Pfeiser Hochgeschwungne Bogen tragen Gürten die gewölbte Halle.

An der Decke ist der Himmel Abgemalt mit Mond und Sternen; Wie die Sonne aus den Wolken Straßlt herab das Gottesauge Deß zum Zeichen, daß auch Ales. Was in diesem Saale vorgeht. Der Allgegenwärt'ge schauet An der Wandung breit'ster Fläche Ist des heil'gen Bonisacii

Dem bas alte Stift geweiht ift, Arbifde Miffion gefchilbert, Wie die Beiden er befehret. Bier die Donnereiche fället, Dort von Friesen wird erschlagen. Und in einem andern Felbe, Die Bernhardus, Graf von Bubren. Bon Angarien auch genannt wohl, Und Chriftina, feine Battin, Mit dem schatbeladnen Esel Betend fteben und geloben, Eine Rirche da ju bauen, Bo fich Bruder Langohr mube Dder faul gur Rube ftrede. Dier juft blieb der Gfel liegen, Und auf fo geweihtem Boben Grundeten fie Bonifacio Eine Stätte, Die mit Monchen Aus bem Orden Benedicti Segenipendend er Befette. Gine fleine Stufe höher, Als des Saales grauer Estrich, Abgesperrt durch eine Schrante, Steht der Sitzungstisch des Rathes. Drauf des Beilands Bild am Rreuze Und das Stadtbuch, der Donat. Hameln's Codex statutorum. Um den Tisch im Halbfreis sigen Auf den lederüberzognen, Bochgelehnten Bolfterftühlen Die zwölf Rathsberrn, und den Borfit Führt Berr Wichard Grumelhalt, hameln's madrer Burgermeifter Edle Berren find die 3molfe,

Graue Häupter der Geschlechter, Männer auch in besten Jahren Sind dabei, die Schwert und Lanze Besser, als die Feder führen; In die Stirne hängt das Haupthaar, Wallt auf steif getüllten Kragen, Der den krästigen Hals umschließet Und das bärtige Gesicht. Wamms und Mantel zeigen Wohlstand, Nicht gespart sind Sammt und Seide Auf dem seinen Tuch aus Flandern, Und man sieht, bewußt ist Jeder Seines Amtes sich und Werthes In der schwierigen Berathung.

Ernfte Dinge, fcmere Sorgen Steben auf der Tagesordnung. Und die Wichtigkeit ber Sigung Blidt aus jeder Rathsberrnmiene. Um gemeiner Stadt Bermögen Sandelt's heut fich, um ben Gadel. Den der Bürgerschaft Ermählte Abrem braven Monetarius Robann Steneten vertrauten. Eben hat in langrer Rede, Bohl gespickt mit glatten Bahlen. Er vom Stande ber Finangen Ein nicht grade fehr erbaulich Bild dem boben Rath entwickelt Näher rudt das Fest Martini, Bo die Stadt dem Bergog Albrecht. Braunichweig's Fürst und Oberlehnsberr Der Bogtei, hat zu bezahlen Biergig filberne Talente .

Sind auch ichwere Rriegesichulden Mus der großen Mind'ner Fehbe Noch zu tilgen, die um Sameln Ginft der Cberfteiner führte Mit dem Bischof Wedefinde, Und die für die Stadt fich ichimpflich Wendete und ach! so traurig Mit ber Schlacht von Sedemunden. Much um Bergog Albrecht's Raffe Stand's gewöhnlich nicht zunt Beften; Oftmals war die Stadt verpfändet. - So auch jett dem Luneburger y Doch ben Pfandschilling zu leiften, Fehlt' es wieder mal dem Lehnsheirn, + Und um Brandichatung zu meiden, Mußte fich der Rath bequemen, Un Berrn Otto ben Geftrengen Duch den Pfandschilling zu zahlen. Wie zu tragen folche Laften, Stritt fich nun ber Rechenmeister. Gine fprode Bahlenfeele, Scharf und flar wie ein Erempel, Mit henricus hogeherte, Der die Bolle und Gefalle hatte jährlich auszuschreiben Das verdrieflichfte ber Memter. Forderte der Monetarius Bon dem Bollner neue Steuern, Beil nicht anders auszukommen, Schalt ber Bollner die Bermaltung Die nicht hauszuhalten mußte, Sier verschwendete, dort fargte, Aber nie am rechten Orte.

Burgerichaft und Bunfte maren

Nicht des Bollners beste Freunde, Doch im Strauke mit dem Geldmann Steneten, dem Pfennigfuchfer, Batt' er fie auf feiner Seite; "Es geschieht nichts, hieß es murrifc, Für den Schoß, den wir bezahlen, Nirgende fieht man eine Beff'rung Und Bermendung, möchten wiffen, Bo das viele Geld mag bleiben." Alfo flagten fie und drohten. Bielten Reden auf den Stuben Neber ihres Rathes Wirthichaft, Und der Bierundzwanz'ger "Umftand" Bafte icharf ihm auf die Finger. heute wieder tam's zum Rlappen Bwischen jenen beiden Rathsherrn Und es fielen ichwere Worte. Bald der Gine, bald der Andre Sprang vom Stuhl auf im Gefechte: Wenn der Böllner heftig ausfiel, Braun und blau vor Merger murde, Blieb der Geldmann falt und troden. Doch mit spiten Redestacheln Reizte er noch mehr den Gegner. Jeder hatte feinen Unbang Bier am Tifche, ju Parteien Schlofen fich die Bundsgenoffen, Und es freugten fich wie Rlingen Ruf und Schelten aller Zwölfe. Mit herrn Steneten getreulich Bielt es Ludolph Senepmole. Bar ein Greis, beredt und lebhaft, Und Marquardus de Golterne, Ein geschworner Feind ber Bunfte,

Belche ihm fein reich geftepptes Wamms aus Bremen nicht verziehen; Bertram Lupus mit der Narbe, Bifcoflicen Ungedentens, Braufte auf in jabem Borne; Tile Scadelant, fein Schmaber, Und fein Better Rlaus Grobowe Stimmten blindlings immer mit ihm. Auf herrn hogeherte's Seite. Der ein Lebemann und felber Großen Aufwand macht' im Saufe, Stand nun Gijo Senewolde, Edelmuthig von Gefinnung, Doch mit raschem, heißem Blute, Thidericus de Emberne, Stoly und vornehm, aber biffig, Bette ibn und gab bas Stichwort, Das am meiften Jene wurmte Und wie Ripper flang und Wipper; Beftig lärmten Bruno Dives. Amelung de Oldendorpe, Der, wie Jedermann befannt mar, Nach dem Ritterschilde strebte, Und Matthias Berengifi, Ein gewalt'ger Mann, der trubig Sein Baret mit langer Feber Dief fich in die Stirne drudte Und mit Sporen ftets einherging. Drohend ftieg das Ungewitter, Rothe Bornesadern ichwollen, Und ein Stampfen gab's und Toben, Daf die Kensterscheiben klirrten. Einer aber batt' ein Gaudium Un dem lichterloben Brande:

Jacob Werner Ethelerus, Soben Raths gelehrter Schreiber: Außen ließ er fich nichts merten, Wem er Recht gab in ber Meinung, Doch er lachte fich ins Fauftchen. Freute fich am Bant und gonnte Jedem recht fein Gett von Bergen, Ja, er hätt' es gern gefeben, Daß fie fich beim Rragen friegten Und ftatt icharfer, grober Worte Sagelbichte Streiche fielen. Aber tam es auch im Rathe Richt jum Spruche und Beichluffe, Wie das Geld wohl zu beschaffen, Bis zum Brugeln tam's nun boch nicht; Dem Betofe unt Gegante Macht' ein End' der Burgermeifter, Der mit feines Schwertes Rnaufe Un die eichne Tafel pochte Und mit Amtes Rraft und Burde Sich nun alfo ließ vernehmen

"Ehrenfeste und Fürsicht'ge, Günft'ge, liebe Herrn Collegae! Maßen, wie es hat den Anschein, Wir den Gegenstand des Streites heute nicht zum Anstrag bringen, Lasset uns nichts überstürzen Und die leid'ge Geldnothstrage Auf die nächste Sinung schieben, Sintemalen eine Sache hoher Wichtigkeit noch heute Zu erledigen uns obliegt Manniglich bekanut und ruchbar

In ber Stadt, die wir regieren, Ift die schrecklich große Plage, Die bas überhand genomm'ne Grausliche, vermaledeite Ungeziefer und bereitet. Ratten, Ratten ohne Enbe. Maufe auch wie Sand am Meere haben zwischen unsern Mauern Ueberall fich eingeniftet, Baufen frech in unfrer Bohnung, In der Ruch' und Remenate, Auf dem Goller wie im Reller. Ragen uns ju Ropf, ju Fügen, Schlupfen über unfre Betten Selbst, wenn wir barinnen liegen, Dag wir ihre talten Schwänze Manchesmal im Antlit fühlen, Naschen uns an Trank und Speise. Steden ihre garft'gen Schnaugen In die Schuffeln, Krug' und Töpfe, Fressen sich in alle Schränke. Bühlen fich durch alle Bande. Sind wir doch hier auf dem Rathhaus Richt mal ficher vor den Beftien, Saht's wohl nicht vorhin, Ihr herren, Wie sogar vor unsern Augen Ratten durch ben Saal bier tangten. Und doch war's nicht eben still bier. Richts ichlägt an ju Sulf und Abwehr, Immer schlimmer wird die Blage Immer größer wird der Jammer, Denn fie mehren fich entfeslich; Eine echte Rattenmutter Balt, Ihr wift es, jeden Monat

Regelmäßig Wochenstube. Bringt gur Welt bann Siebenlinge. Beht's fo fort in dem Berhältnif. Freffen Ratten ja und Mäufe Bahrlich bei lebend'gem Leibe Roch die haare uns vom Ropfe, Und und bleibt nichts Undres übrig. MIB - damit wir in den Rleidern. Die wir tragen, und Geräthen Diese Best nicht noch verschleppen Splitternackend auszuwandern Und die Stadt der Brut ju laffen. Rachts, wenn ich so schlaflos liege, Schlaflos, weil in meiner Rammer Hin und her das hopft und trappelt. Und das Sagen, Raspeln, Bohren Bon verfluchten Mäusegahnen Mich nicht läßt die Augen schließen, Sab' ich oft im höchsten Borne Alles, mas ich fonnt' erreichen. Schuh und Rleidung, Rrug und Leuchter Rach ben Eden ichon geschleubert, Brachte boch bas Teufelsviehzeug Nimmermehr damit gur Rube, Aber mich nur in Bergweiflung, Dag ich lag in Schweiß gebabet. Brauche Umfrag nicht zu halten, Db's nicht ähnlich Euch ergangen, Db es Einer anders mußte; (Alle ichüttelten die Röpfe) Also fomm' ich nun zur Sache. Geftern hat bei mir gemelbet Sich ein Fahrender, ein Spielmann Scheint er mir von augrem Unfebn,

Sagt, bag er von unferm Glenb Unterrichtet und bereit fei, Und mit feiner Runft zu bienen, Denn ihm fei bie Macht gegeben Ueber alles Ungegiefer, Wolle uns davon befreien . Wenn er mit bes Ronigs Frieden Durfe in der Stadt verweilen Und wir mit ihm handelseinig Einen Patt zu ichließen willig. 3ch beschied ihn her und hieß ihn Auf dem Gange draugen warten, Bis er vorgelaffen werbe, Wenn's dem hohen Rath gefällig." Lauter Beifall tonte ringeum Bu bes Burgermeifters Beisheit, Untermischt mit manchem derben Fluche auf die Langgeschwänzten, Welche fich baburch mit nichten In bem luftigen Turniere Vor der hoben Rathsversammlung Im Beringften ftoren liegen. Und es rief herr Gruwelholt: "Stadtinecht, führt berein den Fremden!"

Aus der Dunkelheit des Ganges Schritt durch die gewölbte Pforte Langsam in den Saal der Fremdling Und trat höflich sich verneigend Mitten vor den Tijch des Rathes. War ein Mann von schlankem Wuchse, Auf der markigen Gestalt, Die so leicht und doch so sicher In der kleidsam engen Tracht

Sich bewegte, lag die Rube Und die Kraft des Selbstvertrauens. Um die freie Stirne wehte Bas wie Siolz, und aus den lebhaft Sprechenben, entschiednen Bugen Lauerte verschlagne Rlugheit. Um das Antlit, das gebräunte Mit der leicht gebognen Rase Bingen lange, buntle Loden, Und auf rother Lippe krümmte Uebermuthig fich ber Schnurrbart. Wachsam unter schwarzen Brauen Funtelten zwei tiefe Augen, Die mit einem ichnellen Blide Scharf wie eines Falten Seher Ueber die Berfammlung blitten. "Freinder, fprach der Burgernieifter, Sagt und vörderft Guren Ramen, Eure Herkunft, Stand und Alter." "Weiß nicht, herr, wo ich geboren, Auf ber Beerstrag' ift's gewesen In dem Troß auf einer Kriegsfahrt, Ift wohl dreißig Jahr und lönger, Bin ein Bantert, - nicht verschweig' ich's Rannte Bater nicht und Mutter; Bar ein Reitersmann ber Gine, Aber frei und ritterburtig, Der im tiefen, naffen Graben Argend einer Burg mag faulen, Und die Andre mußt' ihr Leben Laffen, als bas meine anfing. Doch die Alte, die mich aufzog, Sagte, icon fei fie gemefen, Dabe Lieber fingen tonnen,

Wie kein andrer Mund auf Erden. Was die Alte davon wußte, Hat sie später mich gelehret Und dazu manch weises Sprücklein, Denn die Kunst und Lust am Singen War mir selber angeboren; So bin ich ein Spielmann worden, Fahre unstätt durch die Lande, Lieder hab' ich ungezählte, Eine Heimath hab' ich nicht."

"Und Eu'r Name?" — "Hunold Singuf." "Hunold Singuf, Ihr getraut Euch. Unfre Stadt vom Ungeziefer, So von Ratten wie von Mäusen Binnen turzer Frist zu säubern?"

"So von Ratten mie von Mäusen, Ja! Herr, wenn mit Königs Frieden Ich in Eurer Stadt dars weilen."

"Und was fordert Ihr zum Lohne?"
"Hundert Mark in gutem Silber Hamelenscher Witt' und Wichte."
"Könnt Ihr es nicht bill'ger machen?"
Kraate schnell der Rechenmeister

"Reinen Albus durft Ihr handeln,
Ich bin nicht gewohnt zu mäseln."
"Belche Frist begehrt Ihr, Singus,
Bis zum Tod der letzten Ratte?"
Frug Henricus Hogeherte.
"Mit dem Bollmond, sprach der Spielmann,
Kann ich erst mein Werk beginnen.
Gestern hatten wir ja Neumond;
So von heute an gerechnet
Brauch' ich dreimal sieben Tage
Bis zum Tod der letzten Ratte;

Und wenn nach drei andern Tagen Sich nicht Rat noch Maus mehr zeiget. Dann beding' ich noch ein Badgeld. Gine fondere Berftattung, Doch es fei nicht baare Munge, Auch nicht Geldwerth ober Ehre, Die dem Spielmann nicht gebühre." "Welche Mittel boch und Wege,. Welches Rraut und welchen Zauber Wollt Ihr brauchen?" fragte Lupus. "Berr, bas ift nun mein Gebeimniß, Lagt mich ichalten, lagt mich malten, Bas Ihr feben mögt und hören, Stört mich nicht in meinem Treiben. Schlieft um Mitternacht die Baufer, Doch ein Stadtthor lagt mir offen; Ginfam feien bann die Gaffen . Dag mir Niemand dort begegne; Als Eu'r Gaft und Schütling weil' ich In ber Stadt mit Ronigs Frieden, - haltet Eu'r Wort, halt' ich meines, Saubere Euch alle Saufer So von Ratten wie von Mäufen."

Hundert Mark! — 's ging ihnen nahe Und im Sädel tiese Ebbe; Was die Zünste sagen würden, Wenn sie von dem Pakte hörten, Und dann die geheime Klausel Bon der sonderen Verstattung, Die er noch nicht nennen wollte Oder konnte, das bedachten Alles die wohlweisen Rathsherrn, Blidten stumm sich gegenseitig

In das forgenvoll gefaltne. Aber mohlgenährte Antlit. "hundert Mart in gutem Silber hamelenscher Witt' und Wichte!" Murmelte ber Gin' und Andre, hundert Mart! ein Gundengeld gwar, Doch an Ratten und an Mäusen Waren ja viel hunderttaufend. Und wenn fie ber Qualen bachten. Die in einer Nacht nur eine, Eine einz'ge Maus in ihrer Stillen Remenate ibnen Anuspernd, fraspelnd fonnt' bereiten. Rühlten fie es beif und falt icon Ueber ihren Rücken laufen. Und es bauchte bundert Mart bann Ihnen eine Bettelgabe, Aus ber Stadt gemeinem Sadel Ruh und Schlummer fich zu taufen Bor'ben Ratten und den Mäusen Und den lieben Ch'gesponften.

So zur Stetigkeit und Urkund Ward der Pakt geschlossen und dann Zu den Heiligen geschworen, Da man zählte Jahr des Herrn . . . Einen Tag vor Sankt Lamberti, Und der Stadt geschrter Schreiber Jacob Werner Ethelerus Nahm's zu öffentlichem Briefe, Henkte dran das Ingesiegel, Drauf ein Mühlstein in dem Schilde. Den zwei grimme Löwen hielten. Hunold wandte sich zur Thüre

In die Dunkelheit des Ganges, War im Augenblick verschwunden. "Geht hinab zum herrenkeller, Laßt ein Trinken Guch zum Willtomm Auf des Rathes Kosten geben!" Rief ihm nach herr hogeherte.

Eines eblen Rathes Sitzung
Schloß darauf der Bürgermeister,
Und die Rathsherrn, froh im Herzen,
Daß doch etwas war beschlossen,
Schnell versöhnt mit Händeschütteln,
Trennten sich nach vielen Grüßen,
Wandelten in ihre Häuser
Zu den lieben Eh'gesponsten,
Zu den Ratten und den Mäusen.
Manchem doch ward's von den Herren
Um die Stirn ein wenig schwüle,
Wenn ihm mit devotem Gruße
Auf der Gaß' ein Hudemeister
In den Weg kam, und er dachte:
Was die Zünste sagen werden!





Grübelnd stehn, sah vor sich nieder, Stütte sich auf das Geländer, Das von Eisen war geschmiedet, Und im Augenblicke schien es, Als ob er sich rückwärts wandte, Noch einmal hinauf zu steigen. Doch es blieb bei der Bewegung, Leise nickend jett herunter Kam er auch die letten Stusen Und begab sich auf den heimweg. Stattlich sah der herr und fürnehm In der pelzverbrämten Schaube Mit den langen, offnen Aermeln,

Spite Schnabelichube trug er, Die ein Borrecht ber Geschlechter. Doch die bunten, grellen Farben, Die beliebt geworden, mied er, Batte eine Kleiderordnung Begen Roftlichkeit und Soffart Erft vor Rurgent felbft erlaffen, Die es jedem Stande vorschrieb, Bas für Tracht, für Schmud und Belgwert Ihm erlaubt und ihm verpont war. Wicharb's Linke ruht' am Schwertgriff Und der Rechten Daumen hielt er Borne in dem breiten Gurtel. Bor dem Bürdigen ftolgirte, Bellebarde auf der Schulter, Mit gepufftem und geschlittem Wammse in getheilten Farben, Einer von den Stadttrabanten. Wie's dem Proconsul gebührte. Langfam, mit geneigtem Saupte Schritt er, vom gemeinen Wesen Ging ihm Bieles durch die Sinne; Weiß nicht, ob es augenblicklich Natten oder Mäuse waren Dder filberne Talente, Db der Patt des Rattenfängers Dber ob der ftabt'iche Sadel. Der boch leicht genug und ledig, Ihm so schwer lag auf dem Bergen. MIB er näher fam der Wohnung. Rlärten fich die finftern Mienen, Denn dort hofft' er Ruh und Frieden. Mit dem hoben, fpigen Giebel Schon von ferne gastlich mintend

Stand bas Saus ihm an ber Gaffe? In ben fleinen, runben, grunen Bleigefaßten Fenfterruthen Spiegelte bie Abendfonne Freundlich ihre goldnen Strahlen. Mus bem erften Stodwert ragte Red ein Erter, beffen Thilrmden War gebedt mit buntlem Schiefer, Und auf feiner ichlanten Spite Blinkte bie metallne Rugel. Un geschnitten Ballentopfen Bingen viele Schwalbennefter, Und bagwischen am Befimfo War ein frommer Spruch geschrieben. Dben in bem Erferfenfter Standen frifde Blumenftrauge In ben blau gemalten Scherben. Goldlad, Relfen und Levfopen, Die bes Burgermeifters Tochter Rog im Garten binterm Saufe, Bo bie hundertjähr'ge Linde Ihre breiten Mefte redte. Gine Laube mar gezimmert In ber grunen Lindenfrone, Und ein hölgern Trepplein führte Nach dem bammrungefühlen Blatchen. Dort faß gern herr Grumelholt, Denn ba tauen ihm die tlügsten Diplomatischen Gedanken, Und nach Tages Laft und Bige Nahm er wohl zum Lautertranke Mit hinauf ben großen Schauer Boll Claretwein ober Morag. Mud Regina fag bort gerne

Mit ber fleiß'gen Nabelarbeit, Wenn fie sich ein Tücklein saumte Und mit Gold: und Silbersäben Oder auch mit bunter Seibe Ihren Namenszug hineinwob.

Zwiegetheilt in ihrer Höbe War des Hauses niedre Thüre Mit bem schweren Meffingklapfer; . Offen ftand die obre Balfte, Und auf ihrem untern Flügel Lehnte Jungfer Dorothea, Schaute ungeduldig fpahend Auf die Gasse und bewegte Dft den Mund im Selbstgespräche: "Bas mag das nun wohl bedeuten, Dag er grade heute ausbleibt? Was wird's geben? wird sich wieder Mit dem Secretarius zanken, Deffen glatte, fpite Bunge Ihm so oft icon Aerger machte, Dag ihm's Abendbrod nicht schmedte Und des Rachts Rolit ihn qualte." Alfo groute fie fopficutteind, Daf die marderfellbefette Rogel fich auf's linke Ohr schob.

Schaffnerin war Dorothea In dem Haus des Bürgermeisters, Der, seit achtzehn Jahren Wittwer, Rüch' und Reller, Schrein und Linnen Und sein Töchtersein Regina Der Erprobten anvertraute. Würdig war sie des Vertrauens

Und regierte muftergiltig; Ordnung herrichte in ber Wirthichaft, Bligblant, fauber war ber Bausrath, Und auch in bem fernften Wintel Durfte fich fein Stäubchen lagern. Rur an einer harten Klippe Scheiterten auch ihre Mithen, Bas fie auch für Rraut und Mittel. Lift und Sympathie gebrauchte; Hameln's allgemeine Plage Frag mit icharien Daufegahnen Rummerbringend ihr am Bergen. Nimmer müßig war die Gute, Un ben rauben Banben fab man. Dag fie jedes Ding gur Arbeit Richt mit fpigen Fingern angriff; Satte auch gefunde Rnochen, Und von früh bis spät rasaunte Unverdroffen fie im Saufe, Dag man icon von weitem borte, Wo fie fich ju icaffen machte. Um bas faltenreiche Untlit, Muf ber Lipp' ein ftattlich Bartchen, Wehten oft die grauen haare Ihr vor Gifer; recht verdrieglich Schien fie mandmal, fnurrt' und brummte Immerfort im Gelbftgefprache. Aber fab man ihr in's Auge, Das fo flar und beiter blidte, Bufte man, daß all ihr Schelten Treu und bergensgut gemeint mar. Seit Berrn Dichard's Dochzeitstage Bar fie icon in feinem Saufe, Bar bem halbverwaiften Rinbe

Zweite Mutter fast geworben, Und fo burfte fie zuweilen Sich ein ehrlich Bort erlauben, Durfte fritteln auch und ichmalen Selber mit dem hochgewalt'gen. Als sie endlich ihn gewahrte, Wintte fie ihm, die gemegnen, Steifen Burgermeifterschritte Jest ein wenig zu beschleun'gen; Doch herr Wichard, obicon ahnend, Dag Besondres vorgefallen, Ließ sich nicht aus seinem Tempo Bürdevoller Ruhe bringen. Mls er im Bereich des Borens, Rief die Jungfer ihm entgegen: "Seit brei Dutend Baterunfer Martet der Herr Schultheiß Eurer Dben in dem Erferstübchen, Sich mit Euch zu unterreden." Rerzengrad', die Hellebarde Mit weit ausgestrecktem Arme Gravitätisch prafentirend, Faßte ber Trabant jest Pofto An der Thur, die Dorothea Ihrem herrn ichon längst geöffnet. Rurgen Gegengruß nur fand fie; Der Proconsul schritt bedächtig Ueber die geräum'ge Hausflur Und erstieg die dunkle Treppe.

"Habt ja lange heut' gesessen! Auf den hohen Sorgenstühlen! War das alte Stücklein wieder, Gelt? wo Euch zumeist der Schuh drückt?

Run, Ihr konntet meinetwegen Roch ein halbes Stündlein figen. Lang ift mir bie Beit nicht worben, Sab' mit Jungferlein Reging Dich auf's Befte unterhalten, Ift ein fromm, verftanbig Madden Und so herzig und gelehrig, Bunfch' Euch Glud ju folder Tochter!" Mit fo freundlichet Begrüßung Schuttelte die Hand der Schulthoiß Bertholdus de Sunneborne Seinem Freund, bem Bürgermeifter. "Doch das fromm, verftand'ge Mabden, War herrn Gruwelholt's Entgegnung. Ift nicht auf ben Ginfall tommen, Ginen Imbig Gud ju bieten? Sonell, Regina! ift mir felber Doch im Sals die Reble troden Bon des langen Rebens Mühfal, Schaff' ein Rruglein Bacharacher, Solden lieben Gaft gu ehren." Und in lieblicher Beschämung Bold erröthend ichlüpfte Jene Mus der Thur, mit größ'rer Gile Das Berfäumte nachzuholen. "Sagt, wie geht es, frug Berr Bicarb, Eurer tugendfamen Sausfrau? Ronnt' ihr meinen Gruß dienstwillig Schon feit langer Beit nicht fagen." "Richt jum Beften, mar bie Antwort, Und ich wollte diefen Sommer Mit ihr in bas Wildbab fahren, Doch nicht ficher vor Befindel, Bort' ich, fei es noch im Reiche

Ξ

Trot der Strenge Kaiser Rudolf's Gegen Friedensbruch und Sandstreich; Aber wie verjungt feit heute Ift Gebhilde, große Freude -" Er brach ab, Regina fehrte Best gurud mit hober Ranne, Die aus spiegelblankem Binne Und mit Budeln icon gegiert mar, Gof den fühlen Bacharacher Erft dem Gafte, bann bem Bater In ein venetianisch Spigglas, Nippte mit dem Rosenmunde Un dem einen und fredenzte Rnirend es dem edlen Sausfreund. Much des Baters Blide ruhten Wohlgefällig auf ber Tochter, Und ihr fanft die Wange klopfend Sprach er: "So! und nun, Regina, Lak allein uns beide Alte. Haben Wichtiges zu reden." "Ja, fehr Wicht'ges, fprach ber Schultheiß, Und wenn dir die Ohren klingen, Dente, daß zu deinem Lobe Auch ein Wörtlein untern Tisch fällt. -Rann Euch frobe Botichaft melben, Fuhr er fort, als fie allein bann, Beribert ift angekommen Bon der Dombauhütt' in Strafburg, Bit gum Meifter bort gesprochen, Hat's Arcanum auch empfangen, Ellenhard, der Obermeister. Sat ihm von der Maffenie Ginen Fürderbrief gegeben, Darin werden Fleiß und Renntniß

Unfres Beribert gepriefen; Rlingt's boch fast, als ob der Junge Aller freien Runfte Meifter. Bar's Gud nun genehm, Berr Bichard, Wenn wir in ben nachften Wochen Bur Berlobung unfrer Sinder, Die wir frub versprachen, ichritten Und die Lautmerung begingen? Sicher bin ich, meinem Sohne Bat fich nie ein ander Bilbnif In bas treue Berg geschlichen, Er bestellte taufend Gruge Un Regina, hab' fle eben Frisch und warm noch abgeliefert Und babei bem lieben Madden Leife auf den Bahn gefühlet; Bei! wie ba die Purpurrosen Ihr auf Stirn und Wangen glühten Und bie iconen Augen blitten! Darf er Euch als Freier tommen?" "Abgemacht! herr Gunneborne,

Abgemacht! und Gott gesegn' es! Recht von Bergen sei willtommen Mir mein lieber junger Sidam! Wir Geschlechter haben's nothig, Daß wir und zusammenschließen, Unten gahrt's in ben Gemeinen."

Und ein treu biderber Handschlag Und ein hell und lustig Klingen Mit dem goldnen Bacharacher War des Bundes Brief und Siegel. Un bem großen, fuppelform'gen, Schwarzglafirten Rachelofen War der Chrenfit des Saufes. Einem Throne Schier vergleichbar. Der Familie altes Erbstück. Stand der grobgeschnitte Armftuhl, Un den Füßen Löwenklauen. Löwenköpfe an den Lehnen. Breit und mächtig und bequem auch. Beinah Raum für Zweie bietend. Darin fag vergnügt ber Schultheiß. Und bem ruft'gen Greis gebührte . Solch ein Plat vor allen Andern. Silberweiße, dichte Loden Rraufelten fich um die Schlafe, Unter vollen, iconen Brauen Leuchteten ihm belle Augen, Und der Bart um Mund und Wangen. Der am Rinn fich länglich fpitte. Gab dem hohen, schlanken Manne, Bang in faubres Schwarz gekleibet, Gar ein ritterliches Ansehn. Gegenüber feinem Bafte Un dem weinbesetten Tische Sak der Wirth im runden Seffel. Welchen ber gedrungne Rörper Buchtig und behabig füllte. Denn an breite Schultern ichloß sich Des herrn Wichard fraft'ger Raden, Drauf ein stattlich haupt fich wiegte. Aus dem farbevollen Antlit Blidte eine beitre Burbe. Und um Mund und Augenwinkel Spielte oft ein schalkhaft Lächeln.

Un den beiden treuen Alten. Unbeugsam und gab wie Gichen, Braufte manch ein Sturm vorüber; In ber Jugend hatten Beibe Tapfer ihren Mann geftanben, Und auch jest im wicht'gen Amte Sag ein Jeber fest im Sattel. Unbestechlich mar ber Schultheiß, Bo es galt, bas Recht zu finden, Und das blante Schwert ber Rüge Lag bei ihm in fichern Sanden. Much der Burgermeister herrschte Streng und weise, boch es neigte Bern fein Berg gu Mild' und Gute. Bei ber Burgerschaft in Achtung Stand er, und nicht leicht vergab er Eins von ben verbrieften Rechten Seiner Stadt, die reich und mächtig Wie ein eigner Staat im Reiche Nach ber Bater Brauch und Sitte Frei und ftolg fich felbst regierte.

Ein erinnrungsreiches Leben Hatten Beide in Gemeinschaft Schon mit Luft und Leid genossen, Und es brauchte keines Schwures, Sich der Treu noch zu versichern; Doch in ihren alten Tagen Wollten sie ein Band nun schlingen, Das zwar um zwei andre Herzen Unzerreisbar bald sich legen, Aber auch die eignen sester Roch zusemmenknüpsen sollte. Sohn und Tochter zu vermählen

Bar ein Bunich, der langftens Beiden Beimlich in ber Geele feimte, Dag fie fpater felbft nicht wuften. Wer zuerst ihn ausgesprochen. Jest nun fagen fie gufammen, Sprachen von der Kinder Zukunft Und von ihrer eignen Jugend, Und manch fröhlicher Benoffe, Manche blühend icone Jungfrau Alter Zeit ward da erwähnt, Die vielleicht ichon lange ruhten, Und doch flangen hier die Glafer Ueberlebender Gefährten Jenen noch ein treu Gedenken. Sprachen auch von Landes Wohlfahrt. Von dem großen Sansabunde, Bon ber Stadt und von dem Stifte Und vom Schwalenberger Grafen, Den zuwider aller Satung Albrecht nach den Cberfteinern Ueber die Bogtei gestellet, Schieden dann als Freund' und Bruder.

Langsam und bedächtig schenkte Nun den Rest des Bacharachers Sich Herr Gruwelholt in's Spitgsas: "Wieder einen Pakt geschlossen! Erst die Ratten, dann die Tochter," Sprach er für sich, hob das Glas dann Vor die Augen gegen's Fenster: "Bacharacher! schaust ja trübe, Haft bedenklich abgelagert, — Das hat etwas zu bedeuten, Würde Dorothea sagen — Wenn nur Alles glüdlich abläuft!
's ift, als ob mir Unheil schwante."
Sprach's und trant die letten Tropfen
Sammt dem trüben Bodensate.
Unterm hohen Lehnstuhl aber
Lugt' hervor ein graues Mäuschen,
Saß da auf den Hinterpfoten,
Butte sich und machte Männlein;
"Kichtsch!" rief der Bürgermeister,
Und husch! — weg war's kleine Grauchen.





Deimgekehrt zu seinem Hause,
Das am Markt ihm stattlich ragte,
Als Herr Gruwelholt am Tische
Einsam schreibend saß, doch schien's ihm
Nicht die liebste Arbeit grade,
Denn er hielt nicht viel vom Schreiben
Was gesprochne Worte wogen,
Wußt' er, und ein gut Gedächtniß
Hatte ihm Natur gegeben,
Doch die Pergamente haßt' er.
Solche Klerereien, meint' er,
Ließen drehen sich und wenden,
Könnten auch den bravsten Menschen

Unversehns zum Schelmen machen. Ammer stand er auf dem Stocke Mit dem Rathstublichreiber, der ibm Diel zu viel Geschreibsel machte; Bas für Ding' auch zur Berhandlung Bor beni hohen Rathe famen, Sicher brachte Ethelerus Das Gefchriebenes gur Stelle, Tippte mit bem Beigefinger Auf Rapitel und Artitel, Stritt und legte aus und flaubte An der Worte Sinn und Deutung. Und mit höhnischem Besichte Widersprach er eigensinnig Und ichob feine Rribeleien, Die fie es im Rathe nannten, . Stets wie Riegel ober Pflode Bor die muthigsten Beschlüffe. Dennoch war er unentbehrlich Im Collegium, Schlau und findig Salf er auch mit feinen Ranten Dem Senat aus mancher Klemme, Und nur Wen'ge gab's in Sameln, Die bes Schreibens fundig maren. Bu ben. Wenigen gehörte Zwar Herr Wichard, doch zuwider War ihm das gelehrte Wefen, Und etwas bedeuten mußt' es. Wenn er sich jum Schreiben fette.. War's vielleicht fein letter Wille, Den er zu Papiere brachte? Oftmals legte er bei Seite Seinen Federfiel und wischte Sich die Berlen von der Stirne,

Ging im Zimmer auf und nieder und bann feufzend wieder schrieb er

In ber Remenate aber. Deren wohlvergittert Fenster Nach bes haufes Garten blidte, Saffen jett die beiben Frauen. Schweigsam mar's in bem Gemache. Schon Regina faß am Fenfter Und fah nieder in den Garten; Doch bie bunten Afternbeete Fesselten nicht ihre Blide, Und in tiefem Sinnen weilten Bang wo anbers bie Bebanten, Bis mit Fragen Dorothea Sie aus ihren Träumen wectte. Dieje ichaffte an ber Runtel Doch wie festes, bralles Garn fie Auch aus ihrem Flachse spulte, Des Gespräches bunner Faben Rig, faum angefnüpft, icon wieder. Selten nur erhielt fie Antwort. Und bann ledte fie im Unmuth Immer rascher an die Finger, Die den Faden rundend drehten. Um des Flachfes gelben Buschel War der Wodenbrief geschlungen Und mit himmelblauem Bande, Breiter Schleife, langen Enden Festgebunden; auf dem Briefe Waren wunderbare Blumen Und zwei Englein auch gemalet, Die mit biden, rothen Baden Auf einander losposaunten.

Rastlos schnurrte ihre Spindel; Aber kam das Rad zum Stehen, Wenn ein falscher Tritt der Alten Aus dem Takt und Schwung es brachte, Gab es keinen Laut im Stübchen, Als daß unterm Schrein im Winkel Eine Maus am Holze nagte.

Dorothea frug icon wieder, Was des herren Schultheiß Kommen Wohl für Urfach haben möchte, Bis ihr benn Regina fagte, Mit welch liebenswurd'gem Scherze Sie von Beiben aus bem Bimmer Sei beraus complimentiret. "So! also die Ohren klingen, Sprach herr Sunneborne? Rindchen, Das hat etwas zu bedeuten! Bift nun zwanzig Jahr geworden, Und ich fann bir's nicht verbenten, Dan es dir im Ropf berumgeht, Bas von bir fie fprechen konnten." Also knupfte Dorothea Wieber an ben Rebefaben. Und nun fand fie ein Rapitel, Drin mie Reiner fie ju haus mar, That sich auch was drauf zu gute, Und die Uhr war aufgezogen. "Rind! sprach sie, wenn Ginem fangen Beide Ohren an zu klingen Dder auch nur eins von beiden, Da ift Bieles zu beachten: Wann und wo und wie es anfängt, Db es eins nur ift, ob beide.

Db bas rechte ober linke, Und in welchem es querft flingt. Ift's das linke, fo bedeutet's Selten Gutes, mas gerebet, Aber wenn dann auch das rechte Bald drauf einsett, hat man Ginen Bur Bertheid'gung, ber die Unichulb Begen Ungebühr in Schut nimmt. Aber wenn das rechte anfängt, So wird Gutes zwar gesprochen, Doch es ift bann icon Bergangnes Dder Sittsamkeit und Tugend, Um defwillen man gelobt wird. Wenn nun aber beide Obren Auf einmal zusammen flingen, Ja bann beutet's auf die Butunft. Bieb genau nun Acht und borche. Welchen Ton das Klingen annimmt: Ift's ein Summen und ein Saufen, Dann droht Unheil und vom Feinde, Der auf Bojes sinnt und Schaden; Ift's ein feines Tiriliren Wie best fleinften Mückleins Stimme. -Rann man ein Geschenk erwarten Dber sonften eine Freude, - Beif nicht, meine alten Ohren Sind mir heute auch gang narrisch, Höre mas wie Silberklimpern -Aber - mas ich fagen wollte, Aber ift's ein luftig Singen Wie von harfen und Quinternen In der rechten Mittellage. So als ob man boch im himmel Gottes Englein fpielen borte.

Kindhen, ja! das ist das Schönste, Dann gedenkt in Lieb' und Treue Einer still und heiß des Andern; Ist der Eine eine Jungfrau, Kommt der Andre bald als Freier Und kommt dann auch nicht vergebens. Run besinne dich und horche, Ob dir's klingt und wie sich's anhört." "Liebe Alte, rief Regina, Freilich klingt mir's in den Ohren Und so überlaut und lustig, Daß ich Alles kaum verstanden, Was du mir davon erzähltest."

"Siehst du, Kindchen! siehst, ich sagt' es, Das hat etwas zu bedeuten! Und nun brauch' ich nicht zu fragen: Wie weit ist es denn von Strafburg? Wieviel Tage muß man reisen Bon dem Rheine bis zur Weser? Und wie lange — horch! da klopst es, Ein!" — da in der Thüre stand Heribert de Sunneborne.

"Alle Heil'gen! alle Heil'gen!
Alle — ach! du meine Güte!
Ach, da ist er! meine Uhnung!
Siehst du, Kindchen! siehst, ich sagt' es,
Das hat etwas — doch was sag' ich?
Drauß im Garten wartet Lorenz,
Daß ich ihm — ja was denn? daß ich —"
Und schon war sie an der Thüre.
Aber Heribert ergriff sie
Schnell beim Arm und sagte freundlich
"Habt Ihr es denn gar so eilig,
Kungser Dorothea? laßt mich

Doch nur guten Tag Guch bieten Und fagt felbft mir gute Dare." Dann fich zu Regina wendend Grugt' er berglich fie und innig, Und Regina, tief erröthend, Schlug die dunflen Wimpern nieder, Fand nicht gleich die rechten Borte Bur Entgegnung, doch fie ließ ihm Ihre Band, die fanft er brudte. Die Berlegenheit zu enben, Bog er nun berbor ein Badden. Rramte allerliebfte Sachen, Die er mit aus Strafburg brachte, Bor den Augen aus der Frauen. Rungfer Dorotheen ichenkt' er Einen iconen Ramm aus Schildfrot. Einen belfenbeinern Fürspan Und mit Silbergarn durchflochten, Gine Saubenichnur aus Bafel. Doch Reginen auf die Locken Drudt' er einen goldnen Stirnreif Keinster genueser Arbeit. Dorothea schlug die Bande Einmal über's andre ftaunend Db ber Berrlichkeit gufammen, Straubte fich, bas angunehmen, Nahm's bann boch, und überschwenglich Reich an Worten war ihr Danken. "Ach! was wird der Lorenz fagen! Rief sie, dem muß ich doch Alles -Bang geschwind will ich's ihm zeigen." Damit nahm fie die Geschenke Und entwischte aus ber Rammer.

Heribertus und Regina Baren nun allein; ein Blid nur Flog hinüber und herüber, Und beglüdt in seine Arme Schloß der Bräutigam die Braut.





unold hatt' im braunen Hirsche,
Einer Herberg sur die Fremden,
Rast und Unterschlups gesunden,
Denn er hatt' in seinem Beutel
Silbermünzen klingen lassen,
Daß der Wirth die Ohren spitzte.
Diesem war der flotte Spielmann
Bald ein werther Gast geworden
Denn von seinen weiten Fahrten
Wußt' er Bieles zu erzählen,
Bon dem Schmausen in den Röstern,

Bon ber Bracht der Fürstenhöfe Und bem Treiben ferner Städte. Batte auch Turnen gefeben. Den Buburt und manches Stechen. Sprach bon tioften und foresten. Bon fahliren, falopiren So lebendig, als ob felber Er im Sattel mitgeritten. Und vom Bildbann und Bejaide. Bon der Jagd fonnt' er ergablen, Als ob Armbruft nur und Wolfsspieß Seine liebsten Waffen maren. Und als ob er bei der Baige Bar' ein Faltenier gemefen. Much von ichonen Frauen fprach er, Und manch luftig Abenteuer Buft' er ichalthaft auszuschmuden; Bufte Rath für Bieb und Menichen Mit Burgang und Argenirung, Ronnte felbft das Blut befprechen Und manch alten Schaben beilen.

Beim gewohnten Abendtrunke Gab er lust'ge Pfeiferstücklein Auf der Rohrschalmei zum Besten, Konnt' floitiren, tromboniren, Daß der Stadt ergrauter Pfeiser Ihn mit blassem Reide hörte. Und zur Fiedel und Quinterne Sang er lauter neue Lieder, Leiche, Schwänke und Schanzunen, Bispel, Fabliaux und Sprüche, Daß der Frauen Herzen klopften Die mit unverwandten Blicken

Wie gebannt an feinem Munbe Und ben buntlen Augen bingen. Oftmals huschte auch ein Mäuslein hinterm Dfen por und spitte Seine runden Maufeobren Nach des Spielmanns Sang, womit er Thier' und Menschen an fich lodte. Ihn umgab ein rathselhaftes Und geheimnifvolles Etwas, Was damonisch fast auf Alle, Die ihn fahn und hörten, wirkte; Wider Willen selbst die Manner Mächtig anzog, doch der Beiber Berg und Sinne ichier bestricte Und im Innerften ber Seele Sie ihm bold und eigen machte. Wer von gunft'gen Sandwerksmeiftern Jett jur Schenke kain, ber brachte Begen fonftige Bewohnheit Die Frau Cheliebste mit sich. Aber ledig Bolt am meiften, Junggefellen, vollende Madchen, Die sich von ber Eltern Seite Für den Abend losgebettelt, Drangten fich berau gum Ganger. Und felbft von den Stadtgeschlechtern Ward es nicht verschmabt, zu lauschen; herren traten mit den Damen Und ben Fraulein in die Stube, Blieben an ber Thure fteben, Sich nicht unters Bolt zu mifchen, Und ergötten fich ein Beilchen. Aber selten nur geschah es. Um die Bank bes froben Birthes

Schaarten sich im Kreis die Hörer, Und er hatte großen Zulauf; Hellerbier manch schäumend Krüglein Wanderte herauf vom Keller, Der vielkund'ge Spielmann aber Hatte Abends immer Freibier, Und dann sang er solche Lieder:

Die Schuhe gestickt und ber Beutel gespickt, Grüß' Gott, du wirthliches Dach! Fahrt wohl, ihr Brüder, die ihr mir nickt, Und saget nichts Boses mir nach; Schweigt stille, ihr Mäbel, von Abschied und Trauer, Ich blase die Feder wohl über die Mauer. Und sliegt sie grad' oder schräg, So geht mein Weg.

Sie stedten ans Wamms mir den duftigen Strauß Und schenkten mir noch einmal ein, Dann wandert' ich fürbaß zum Thore hinaus Und war in der Fremde allein. Zurud nach den Thürmen noch blidt' ich vom Stege, Da riefen die Bögel aus Busch und Gehege Fahr' weiter, Gesell, fahr' zu! Was säumest du?

Bog über die Heide und über das Moor, Da wehte der Wind so kalt, Da sang es im Schilse, da pfisses im Rohr, Und dann in den dusteren Wald, Da gingen die Bäume die Winke die Wanke, Die Brausen die Brasseln, die Klinke die Klanke, Da schäumte und rauschte der Bach: Mir nach! mir nach!

Run tam ich zur klappernden Muhle in Sang Und dachte: da kehrest du ein Und legst dein Bündel still unter die Bank Und grüßest mit Glüd herein! Den Mühlenstein solist auf's Wasser du schlagen, Trägt's den, so wird es dich auch wohl tragen; Das Mühlrad ging immer rundum: Kehr' um! kehr' um!

Ich habe durchsahren das weite Land, Durchsahren dahin, daher, Und was allerwegen vom Glück ich fand, Davon ist das Ränzel nicht schwer, Die Blumen am Wege, am himmel die Sterne, Die Einen verwelkt, die Andern so ferne, Mein herz, in der Welt allein, Wer denkt noch dein?

Ich freu mich, sprach bas Mägdelein, Und will den Sommer fröhlich sein Und lauter guter Dinge; Mein Herze ist von Freuden voll, Daß ich mich wohl gehaben soll Mit einem Edelinge.

Lieb Tochter, war der Mutter Rath, Der Knabe sich vermessen hat, Er hat dich hintergangen. Die Rosen haben Dornen all, Benn er dir zuwirst seinen Ball, So sollst du ihn nit sangen. Frau Mutter, laßt die Rosen stehn, Ich will zu meinem Buhlen gehn Und weiß ihn wohl zu finden; Es klingt sein Lied wie keins im Land Er fangt mich höflich bei der Hand Im Reien an der Linden.

Lieb Kind, nimm bir bes Meiers Sohn, Deg Liebel geht aus anderm Ton, Er hat die Truh voll Gulden; Dein Bater bläft das Jägerhorn, Ich hab im Haus nicht Flachs, nicht Korn, Der Ritter hat nur Schulden.

Den Dorfknab mag ich nimmer ha'n, Ter Ritter hat mir's angethan, Berguldt sind seine Sporen, Mein Freundschaft und mein heimlichkeit Gehören ihm in Ewigkeit, Ihm hab ich mich verschworen

D weh, ihr Rosen, welf und blaß, Wie wurdet ihr von Thranen naß, Wie seit ihr nun verzaget. Auf einem Grabe ganz allein Da fitt ein kleines Bögelein Zur Winterszeit und klaget.

Im Dorfe blüht die Linde Und duftet weit und breit, Die kleipen Böglein singen In lauter Fröhlichkeit, Es spannt sich des vielgrüne Dach Als ihr Geselt und Wohngemach. Bergangen und vergeffen Ist nun des Winters Weh, Es stehn in lichtem Scheine Die Blumen und der Klee, Und auf dem Anger steckt ein Reis Zu Ridewanz und Heijerleis.

Nun fiedelt auf, herr Spielmann. Ein nagelneues Stud,
Drei Schritte geht es vorwärts
Und einen Sprung zurud,
Es lodt und ichallet der Gesang
Wie König David's harsenklang.

Du rother Mund, nun lache! Zum Reien geht's hinaus, Seth' dir aufs Haar ein Kranzel Und reiche mir den Strauß, Dann sag' ich dir, ich weiß wohl was, Macht's Banglein roth und Aeuglein naß

An meiner Thure du blühender Zweig Frühe beim Morgenrothe, Bist mir ein lieblicher Fingerzeig, Sehnender Freundin Bote.

Tausendmal segn' ich ben flüchtigen guß, Der mit schüchternem Bagen Dich als thaufrischen, wonnigen Gruß-Mir auf die Schwelle getragen.

Weiß ich es doch, als hätt' ich's gesegn, Wer dich pflückte vom Strauche, Wiftre in deinem Duste ein Wehn Bon ihres Mundes Hauche.

Und ein sinniger, seliger Mann, Pflanz'ich dich auf am Hute, Sehen mag dich, wer sehen kann, Sehen die Hochgemuthe!

Siehst du über jenen Hügeln Hoch den Falken dort? Trüg' er doch auf seinen Flügeln Meine Sehnsucht sort!

Oder könnt' ich sie versenten In die tiefe See, Müßte beiner nicht gedenken Mit der Brust voll Web.

Immer hör' ich noch das Rufen Bon des Wächters Horn, Klang von fremden Rosseshusen, Und des Ritters Sporn.

Seh' noch beines Schleiers Winten, Als ich ritt hindann, Luftig schmetterten die Zinken Dem betrübten Mann

Und auf meinen Lippen brennet Noch dein letter Auß; Was uns scheidet, was uns trennet, Ift's nur Berg und Fluß?

Ach! es spiegelt in bem Thaue Sich ein bleiches Bild, Deine Augen, holbe Fraue. Glanzen sternenmilb. Und du breitest beinem Lieben Wohl die Arme aus, Fliegt hinan, vom Mönch geschrieben, Brieflein dir und Strauß.

Bin zurud aus weiter Fremde, Unterm Bilgerkleib Trage ich bas Panzerhembe, Waffen und Geschmeib.

Bin gefahren burch die Lande, Wie du mich verbannt, Bringe von dem Turbanbande Dir ben Adamant.

Nimmer, Herrin, werd' ich weichen, Bis du mich erhört, Will mich in den Burghof schleichen, Thurmer ist bethört.

Deffne, öffne mir die Pforte In verschwiegner Nacht, Wie's verheißen beine Worte, Deines Lächelns Macht.

Will auf beinem rothen Munde Finden sügen Trank Und in trautem Liebesbunde Meinen Minnedank.

Still ist's im Wald, es rauschet Nur leise murmelnd der Bach, Durch dämmernde Zweige lauschet Singvöglein in's grüne Gemach. Auf Blumentelchen wiegen Sich Falter int Sonnenschein, Goldbligende Rafer fliegen Und summen und schläfern bich ein.

Wir ruhten unter den Bäumen Im Schatten auf fühlem Mood In süßen, seligen Träumen Bon glücklichem Menschenloos.

Bir dachten, wir waren alleine, Allein auf der Welt umber, Bir sprachen: der Deine, die Meinet Und hatten kein ander Begehr.

Da kam Frau Minne gegangen Und sah uns lächelnd an Und hat uns mit Armen umsangen, Das Weib und den seligen Mann.

Sie hat uns Blumen gestreuet Und sang uns ein zaubrisches Lied, Bir haben uns ihrer gefreuet Und merkten's nicht, wie sie schied.

Frau Minne, wann gehst du wieder Des Weges im stillen Wald? Bud' unter die Zweige dich nieder Und suche nur, findest uns bald.

Laß mich dir sagen, laß mich dir singen, Daß ich dich liebe, du herzige Maid, Uch! mich umsauset ein Schwingen und Klingen, Herz will mir springen, Weiß nicht, vor Glück oder Leid. Wenn ich bich sehe, nahe und serne, Geht mit mir Alles auf Erden rundum, Daß meinen Ramen ich gesne verlerne, Himmlische Sterne, Tanzet um's Liebchen herum!

Habe geschworen mit Weinen und Lachen: Mein muß sie werden, und mein wird sie doch! Und ob dich Riesen und Drachen bewachen, Auch aus dem Rachen Riß' ich der Hölle dich noch.

Siehl und da bin ich; nun will ich dich drücken, Drücken dich fest an die klopfende Brust, Laß dich von Liebesentzücken berücken, Ging auch in Stücken Welt vor der ewigen Lust!

Und wenn ich bes Papstes Schlüffel trüg', Und wenn mit des Kaisers Schwert ich schlüg', Ich wüßt' eine Wundermäre; Ich spräche wohl heilig mein Herzenslieb Und schlüge zum Ritter den Tugenddieb, Wenn ich und kein Andrer es wäre.

Komm, tomm, viellieber Geselle mein, Du wilder Falke, kehr' ein, kehr' ein! Ich weiß einen himmel auf Erden; Und wenn du auch noch kein Kitter bist, Und wenn auch dein Lieb keine heilige ist, Da können wir selig werden. Rothhaarig ist mein Schähelein, Rothhaarig wie ein Fuchs, Und Zahne hat's wie Helsenbein Und Augen wie ein Luchs.

Und Wangen wie ein Rosenblatt Und Lippen wie ein Kirsch, Und wenn es ausgeschlasen hat, So schreitet's wie ein Hirsch.

Im Röpfchen sitt ihm ein Robold, Ein Grübchen in dem Rinn, Ein Herzchen hat es flar wie Gold Und treuzsidelen Sinn.

Wie Silberglödlein spricht's und lacht's, Wie eine Lerche singt's, Und tanzen kann's und Knire macht's, Und wie ein Heuschreck springt's.

Und lieben thut's mich, Zapperlot! Das weiß, was Lieben heißt, Und küßt es mich — Schockschreenoth! Ich denk manchmal, es beißt.

Doch weiter triegt ihr nichts heraus, Und fragt ihr früh und spat, Es tratt mir sonst die Augen aus, Wenn ich noch mehr verrath.

Heraus mit der Fiedel, den Bogen gewichst Und die rostige Kehle geschmiert! Sieh doch, wie das Mädel da zappelt und knirk Und sich dreht und sich schämt und sich ziert. Ei! Grautopf, bu warst ja doch auch einmal jung Und hattest ein Liebchen im Arm, Nun bist du zu steif für den Siebensprung, So geige und singe dich warm.

Und schneide mir kein so'n Holzapfelgesicht, Es kann doch nicht jeglicher Wein Wie Honig so süß und so klar wie das Licht Und so süffig wie Buttermilch sein. Der Saure macht lustig, allhup! wohl bekomm's! Na, wenn er ein wenig auch kraht, Er hat so was Flinkes, was Glattes und Fromm's, Bon dem ist noch Keiner geplatt.

Bum Rudut mit beinem Rachtwächtergeplärr!
Da kann ich's boch besser, du Rarr,
Du sägest und schabst uns ein Ohrengezerr
Und naselst wie unser Hear.
Mal her mit bem Zeug! jest, Mädel, paßt aus!
Und haltet die Röcke hübsch fest,
Den Rechten, den Linken, daran und darauf!
Nun springt wie der Has aus dem Rest.

Nun? merkst du was, Alter? jest kriegst du wohl Muth? Das suischt doch ganz anders darein, Bin selber ein Spielmann, das steckt mal im Blut, Die Fiedel macht's doch nicht allein. He! Lieselott, fülle das Krügel mir frisch, Halt! nicht von dem Lustigen, Kind! Das bin ich schon selber; da unter dem Tisch Seth's Kännlein, — der wuchs unterm Wind.



o lag Hunold in der Herberg Singend, trinkend, musizirend, Um den Vollmond abzuwarten. Tages hielt ihn nichts im Hause, Einsam strich er dann im Freien, Hatte immer ein Gewerbe Und ging Jedem aus dem Wege. In den Wald schlug er sich meistens, Stand da horchend unter Bäumen, Denn der Bogelsprache kundig War der vielersahr'ne Sänger. Auf des Basbergs laub'gem Gipfel Hatt' er sich mit Raths Verwill'gung

Ginen Bogelberd errichtet, Dahin stieg er jeden Morgen Schon hinan bei Sonnenaufgang, Sag und lauerte und locte. Waren doch die muntren Boglein Seine Freunde und Genoffen In der Bunft der Sangesbrüder, Und des Waldes luft'ge Spielleut In dem bunten Federhemde Baren Fahrende, die forglos Die er felbft, ber Bogelfreie, Ueberall ihr Reftlein bauten, Bo vor Sturmen, Schnee und Regen Sie ein ichirmend Obdach fanden. Alle tannt' er fie mit Ramen, Ihren Flug und ihre Stimme, Und mo fie am liebften hauften. Fand er eine Feder liegen, Budt' er fich und ftedt' fie forgfam An die hohe, fpite Rappe, Bußte gleich, aus weffen Flügel Oder Schwanze fie gefallen.

"Dompfaff, sprach er, ausgeschlafen? Plusterst ja noch so die Federn, Bist im Augenblick wohl eben Aus dem Reste erst gekrochen? Sonne ist schon ausgegangen, Hörst du's denn nicht Messe läuten Unten in Sankt Bonisacius? Schnell aus deinem rothen Brustlatz Schlag' ein Kreuz und sag' dein Sprücklein, Und wo ist denn die Frau Pfassin?"
"Eisch! rief Dompfass, etschl du Spiebub,

Stick! geh' felber in die Beichte Saft genug auf dem Gewissen, Kannst auch mal die Sünden abthun, Brauchst die Röpf' nicht zu verdrehen, Dran die langen Zöpfe hängen, Und die frommen Mädchenherzen Richt mit Liedern zu bethören, Bist mir gar ein lockrer Bogel!"

"Dompfaff, mach' bich fort, bu Gimpel! Brauchst mir nicht ben Tert zu lesen, Bift ein Bfaff wie anbre Bfaffen." Ram ein Rothichmang angeflogen: "Hit! Herr Spielmann, bit! bit! tidtad'! Sitt 'ne Fliege auf der Nase, Rann nicht mal bie Fliege fangen Und will und bie Schlingen legen? Bft! Berr Spielmann, tidtad! tidtad! Bit! bit! Fliege auf ber Rafe!" Schmetterte ein Fint bagwischen: "Bint! pint! Bintepant ber Schmied Sollt' ein braunes Roft beichlagen Ginem jungen Reitersmanne; Wie er hämmerte und flopfte, Bint! pint! Bintepant ber Schmieb. Saf ber Reiter hinterm Blasbalg, Rugt' bes Schmiedes fcmudes Beibchen; Renn' den Reiter, tenn' ben Schmied. Bint! pint! Bintepant ben Schmied"

"Na, nur nicht so laut, herr Fürwit! Bift ja feist, die Buchenedern Sind wohl heuer gut gerathen? Nimm in Acht dich, Binkepanker, Sah heut schon den Habicht fliegen, Barst für ihn ein setter Bissen!" Doch der Fink ließ sich nicht irren, Schlug die allerkecksen Weisen, Blies den Reitzug und den Waidmann, Weingesang und Schüttelzwetscher, Gutjahr, Bräutigam und Kiendl, Schwarzgebür und Paratika Und den großen Doppelschlag: Finkserlalala zischtutschia! Parerlalala zischtutschia! Hotzla! Frith, Frith, Frith rüdidia!"
"Amen! rief der Bogelsteller, Hash noch nichts verlernt, mein Hähnchen, Seitdem dich Henricus Auceps

Also pflog er Unterhaltung Mit den lieben Bunftgesellen, Die aus sangesfrohen Rehlen Dhne Inftrumente fpielten, Sich auf ichwanten Zweigen wiegten, Ihn umflatterten, umschwirrten Und mit klugen Aeuglein anfah'n. Grasmud tam und Beidelerche, Banfling, Stieglit, Specht und Zeifig, Mue grugten ihn und nectten, Doch für jeden losen Schnabel Hatt' er eine schnelle Antwort. Durch den Mald jett klangen Tone, Bar ein Pfeifen und ein Floten, Bar' Frau Nachtigall, die Guge, Richt von hinnen icon gezogen, Sollt' man benten, fie nur war' es, Die so tief melodisch anhub; Doch es war bes Spielmanns Liebling, War die Amsel, die jett stimmte Und mit seelenvollem Klange In der Brust dies Lied ihm vorsang, Daß betroffen Hunold lauschte:

Ich kenne ein Mädchen, das schaute tief In's Aug' einem lockigen Knaben, Und ob sie wachte, und ob sie schlief. Sie mochte in Armen ihn haben. Sie sprach: Du nahmst mir dahin die Ruh, Wein Haupt muß in Sorgen ich lehnen, Denn alle mein Sinnen und Denken bist du Und alle mein Träumen und Sebnen.

Ich kenn' auch den Knaben, er wuchs zum Mann, Er spielet und singet zur Geigen, Und ehe der lustige Sommer verrann, Da wurde das Mägdlein sein eigen. Sie sprach: Und wenn mich dein Arm umschlingt, Und du drückt mich wieder und wieder, So ist mir, als wenn seine Flügel schwingt Ein Engel vom Himmel hernieder

Wo über dem Bache die Weide hing, Da ruhten sie auf dem Moose, Da war es, wo er sie heiß umfing, Eine blühende, glühende Rose. Sie schmiegte sich an ihn mit zitterndem Leib In der Liebe berauschenden Freuden, Sie lachte, sie weinte, das selige Weib Und wollt' ihm ihr Leben vergeuden —

Berrathen die Liebe, gebrochen die Treu. — Er ließ sie und gab sich aufs Wandern Und pfeiset und fiedelt hinweg sich die Reu Und kusset und koset mit Andern. Berwelkt ist die Rose, entblättert, entlaubt, Es riß sie der Sturm vom Gehege, Zerknickt und zertreten, des Dustes beraubt, So sah ich sie liegen am Wege.

Schweigsam jog der Spielmann weiter, Budte fich und pfludt' am Boden Sich ein rothes Beideblumchen, Das er lange finnend anfah, In den Fingern gar gerdrückte Und dann achtlos wieder wegwarf. "Ja so war's; ich seh' wie heute Sie am Bach noch vor mir fteben Un dem fturmisch rauben Abend, Der in jenem Thal mein letter. Ihre schönen, braunen haare Wehten ihr um Schlaf und Naden, Und sie wußte, daß es aus war, Frug mich nicht, doch ihre Augen Brannten mir bis in die Seele. Und zum ersten Mal im Leben Wollte mir das Wort versagen. -Bas fann ich bafür, wenn einmal Schlechten Ankergrund im Bergen Die Natur mir eingerichtet? Oben fährt es fich gang luftig, Und manch schmudes Schifflein tanzte Schon auf meiner Liebe Wellen, Das die stolze Flagge einzog, Wenn es meinen Rurs erft freugte; Seht euch vor, ich bin ein Spielmann!" Durch die Baume fuhr ein Windhauch.

Schüttelte vom Morgenthaue Ihm ein tubles Tropfenschauer Auf bas Bamms, "Na, was benn? rief er Ift's etwa nicht wahr, ihr Hölzern, Dag ihr barum so verwundert Eure frausen Baupter fcuttelt?" Unten aus bem Schlehbusch girpte Ihm ein Zaunkonig entgegen: "Maufefanger! Bergensbieb! Wenn du pfeifft, so tangen Alle, Tangen Mäufe, tangen Mädchen, Doch es kommt einmal ber Tag, da Madden fingen, Mäuse pfeifen . Und du in ber Luft mußt tangen Ohne Boden untern Füßen." "Daß dich Ratte boch und Wiesel Gleich beim Rragen batten, Daumling! Muffen boch bie fleinften Wichte Stets die größten Mäuler baben." In der höchsten Fichte Wipfel Rudften ba zwei wilbe Tauben; Hunold lauschte, was der Täubrig Sprach zur Taube feines Bergens: "Täubchen! Schönste doch im Lande Ift bes madern Burgermeifters Dunkeläugige Regina Mit den langen, schwarzen Böpfen; Sah sie neulich auf der Linde,

Einsam saß fie dort und seufzte, Schaute wohl nach einem Freier; Bft nun ausgeblüht die Rose,

Duftend, leuchtend, reif zum Pflücken." Und die Taube girrte: "Männchen! Freier ist schon angekommen,

Schultheiß' Sohn, ber Beribertus, hat beim Alten ichon geworben; Mls ich gestern flog vorüber. Sab ich Arm in Arm fie fteben. Ja fie blübte wie die Rofe. Doch die Rosen haben Dornen, Daran fab ich Thränen blinken, Und icon manchesmal auch hingen Rothe Tröpflein an ben Dornen." hunold ftutte ob ber Mare: "Bürgermeisters icone Tochter Schaut' ich nimmer; voll in Bluthe, Sprach der Täubrig, steht die Rose? Freilich mit bem Schultheiß hab' ich Niemals gerne was zu ichaffen, hat den Blutbann und die Rüge -Rothe Tröpflein an den Dornen -Ach was! dummer Taubenschnickschnack!" Plötlich bort' er Klügelrauschen. In der Gidenkrone knackt es. Und ein durrer Aft fiel nieder Grade hin vor Sunold's Fuge, Und ein Rabe frachzte oben: "Stab gebrochen, Meister Bans! Rabenstein und Rad und Galgen Seh' ich beine Wege fperren. Rattenjäger! Berenmeister! Beh' nicht in den Rath ju Sameln, Fängst dich selbst im talten Gifen Wie der Fuchs am Dohnenftiege; Rad und Galgen, Rad und Galgen Seh' ich beine Wege fperren, Und wir Raben werden fliegen, Werden bir die Angen haden,

Die Berrather und Berführer, Und die Untreu trifft die Rache." "Sei verflucht, des Teufels Rufter! D die Armbruft an die Wange, Dir des Todes Gruß zu danken! Sat fich Alles denn verschworen, Sold ein Lied mir heut zu fingen? 3witschert doch, ihr Luftgesellen! Schimpft und lügt, geschwäh'ge Zungen! Bab' mich doch aus Noth und Aengsten Immer wieder wett gesungen. Augenzauber, Liedeszauber, Lieb' und Leben darfit du magen Bis jum letten Bogenftriche; Romm hervor, mein tröftlich Spielmert, Mir Die Grillen meg gu blafen, Frei und froh mein Berg zu singen. Und ihr flatterhaften Ganger, Stegreifvolt, du federleichtes, Butet euch! der Merter lauert, Reder Mifton steht am Kerbholz." Damit fett' er bie Schalmeie An die Lippen, blies und lockte, Daß es rings im Balde ichallte, Und mit ruft'gen Schritten mand er Sich um Stämme und Gesträuche

Als bei seinem Bogelherde Er nun oben angekommen, Halt er Umschau in die Landschaft, Wo in weit gespanntem Bogen Nebeldampfend fließt die Weser. In den Mühlen auf dem Strome, Nah dem Ufer festgeankert,

Drehn fich breite Schaufelrader; Deutlich durch die Morgenftille Tont berauf ber Schiffer Rufen Bon ben frachtbelabnen Rabnen Und am Bord ber Stof der Ruber. Röthlich glangen in dem Frühlicht Bor bem tiefen Blau bes himmels Bugelreih'n und Bergestuppen Mit ben Warten brauf zur Fernsicht; Un ben Grafern blist und funtelt Thau wie eitel Diamanten, Doch im Schatten an den Bangen Liegt noch Reif wie weißes Spinnweb. Schier vergoldet find die Wipfel Des icon bunt gefärbten Waldes, In ben Seitenthalern aber Ballt ein Duft noch, schleierähnlich; Auch die Stadt in breiter Mulbe Sendet Rauch aus allen Effen, Der in reiner, flarer Berbstluft Rrauselnd terzengrade aufsteigt Und in Wolken bläulich wirbelt. Ueber bas Gewirr ber Dacher Ragt empor die Münfterfirche Mit den beiben ichlanken Spigen Und der Thurm Sankt Nicolai; Die und da erhebt vor andern Sich ein haus mit seinem Giebel Aus ben engen, frummen Gaffen, Dft umfreift von Taubenschwärmen; Gabem fpringen vor und Erter, Und auf bleigedeckten Ruppeln Blinken Wetterhahn' und Rnaufe Spiegelhell im Sonnenglafte.

Leicht erkennbar ist das Nathhaus Un dem steilen Schieserdache, Auch die alten Stijtsgebände Mit dem Kreuz sind weithin sichtbar Bon jedwedem Thore führet, Fest gemacht mit schweren Ketten, Eine Zugbrück' übern Graben, In geschloßnem Ning als Schanze Dehnt sich um die Stadt die Landwehr. Und da hinten, ganz abseiten Beigt sich schauerlich und einsam Auf dem Hochgericht der Galgen.

Sinnend ruben hunold's Blide Auf dem Bild zu feinen Fugen: "Sollt' man's meinen, fpricht er lachelud, Dag die hübsche, wohlverwahrte Stadt, die da fo freundlich herschaut. Faft den Mäufen mehr zu eigen, Ille den Menichen, die drin wohnen? Das mird bir noch bort beschert fein? Wird gelingen Die Beschwörung? Wirft du reich belohnt in Frieden Mus tem offnen Thore geben? Birft landflüchtig du von hinnen Ginft in Nacht und Nebel weichen. Schwer vermunicht und gar verfolgt auch? Dder läft du Leib und Leben. Wie der schwarze Galgenvogel Prophezeite, in den Mauern? -Dort bas Gärtchen nah am Thore Mit der Geisblattlaube fenn' ich. Bo bas blonde Fischermädchen Bohnt mit feinen blauen Augen;

Aber bort das Haus am Markte Mit dem hohen Schieferdache Kenn' ich auch, es schaut so düster Zu mir auf wie eine Warnung, Als ob unter jenem Dache Sich mein Schicksal wenden müßte, Und dort Unheil meiner warte. Als ich da die Treppe ausstieg, Stieß ich an die erste Schwelle Mit dem Fuß, daß er mich schwerzte, Eine üble Borbedeutung! — Aber nur nicht zaghaft, Singus! Wer nicht wagt, wird nie gewinnen."

Also murmelt er, bann aber Macht er fich bereit jum Fange, Stellt bas Garn und Bug und Leine, Sett die Loder, streut als Röber Auf bem Berbe aus die Beeren, Chereichen und Bacholber; Rach dem Winde fucht er Wittrung, Haucht fich auf bie blauen Rägel, Und fich innen zu erwärmen, Thut er aus der Rurbisflasche Einen langen Bug, und endlich Sett er fich binein in's Sauschen, Das verbedt mit Moos und Reifig. Spaht und lauscht nun durch die Rigen, Horcht, ob's in ber Luft nicht fausend, Schwirrend über ihn hinweggieht, Db nicht Droffelichwarme, luftern Rach den leuchtend rothen Beeren, Drauken auf die Rratein baumen. Still! da fommt ein Schwarm geflogen,

Sett fich auf die durren Mefte. Blidt fich rechtsum, blidt fich linksum. Nach ben Beeren, nach bem Bügel, Den das Dach ber Hütte bilbet, Und ber ihm nicht recht geheuer. Scheu und ichlau und doch begierig Nach ber reichen, ledern Abung, Bupft bald ber, bald jener Bogel Dief und tiefer auf ben Zweigen, Dreht das Röpfchen, west ben Schnabel, Und der Borficht ichon vergeffen. Läßt er fich herab gum Berde. Undre folgen. - immer mehr noch -Mit Bergklopfen, triumphirend Barrt, bes guten Fanges ficher. Athemlos der Bogelsteller, Bablt und gablet an die Fünfzig Der Bethörten auf dem Berde, Taftet unverwandten Blickes Mit der Hand schon nach dem Schlagseil -Brrr! da hebt fich's in die Lufte. Eh' er noch ben Bug gethan, Und daher im Laube raschelnd Bort er feitwarts Schritte naben. Büthend stürmt er aus der Hütte: "Tod und Teufel! welcher Kurwit Führte Guch mir in's Gehege? Sabt mir meinen Kang verdorben, Sprecht, wer seid Ihr? und was schafft Ihr?" Alfo brauft er gornesmuthig, Mit der Sand gur Sufte fahrend, Als ob dort ein Schwert ihm hinge, Einem Fremden wild in's Antlit. Der ihn mit ben Augen meffend

Staunend und gelaffen daftand. "Seit wann ift es benn verboten Sich im Walde zu ergeben? Sprach ber Fremde ftolz und ruhig, Ich fteh' hier auf Beimathsboben, Bin bes Schultheiß' Sohn und Steinmet Beribert be Sunneborne, Ronnen uns ja weiter fprechen." Und dann ichwand er in die Billche. "Schultheißsohn und Beribert, Grollte in den Bart der Bogler. Bort' ich nicht ein Liedlein fingen Dort im Wald vom Schultheiffobne Und bes Bürgermeifters Tochter? Ronnten und ja weiter fprechen, Saat' er. - werden's, Steinmet, merben's! Wenn's nur fein und glimpflich abgeht! Solchen Fang mir zu verderben! Wart', ich trant' bir's ein! bas Babgeld. Das ich mir beim Rath bedungen. Deine Liebste soll mir's zahlen!" Sprach's und froch in's niedre Bauschen.

Doch es wollt' ihm heut nicht glücken Mit dem Fange, und des Sitens Ueberdrüßig brach er auf, Schlenderte in trüber Stimmung Durch den Wald, und wie aus Träumen Kam ihm eine alte Weise, Die er leise vor sich summte, Denn er mußte sich besinnen Auf die halbvergessenen Strophen, Bis die Worte ihm allmählig Wieder in's Gedächtniß kamen.

Vom Berg unter Buchen rauschte ein Born. Hochzehalten von Manchem als Heilquell, Benige wußten des Wassers Kräfte, Träume trug's in die Seele des Trinters

Bwischen Zweien, die netten die Zunge, Loderten auf Flammen der Liebe, Doch ichwanden im herzen Wort und Treuschwur, Die sie gelobt dem ehe Geliebten.

Runen standen am Steine geschrieben, Rein Lebender las, was sie lehrten, Böglein sangen fröhlich im Walbe, Blaue Blumen blinkten im Grase.

Einmal kam mit adligem Anappen Des Grafen Gemahl zum glitzernden Quell, Er hob der Herrin den Becher von Holz, Und beide tranken, nicht ahnend den Trug.

Sie sahen sich an, von Sehnsucht ergriffen, Ganz vergessen hat sie das Gelübde, An blühenden Busen drückt sie den Buhlen, Koset und küht ihn im kühlen Schatten.

Pfeisend schwirrt ein Pfeil gesiedert, Senne des Grafen sandte den Boten, Jählings getroffen stürzt der Jüngling, Roth rinnt sein Blut in's rieselnde Wasser.

Bitternd in Born, des Zaubers kundig, Schöpft der Schübe schnell aus dem Bach, Doch wendet vom Wasser sich weigernd die Bleiche, Trinkt keinen Tropsen vom Blutgetrankten. Flehend fällt der Graf ihr zu Füßen, Drängt und droht, sie deutet auss Blut, Da stößt er den starren Stahl ihr in's Herz, Lautlos sinkt sie in Leid und Liebe.

Trauernd trägt man die Todten zu Grabe, Fern bleibt der Burg der stolze Gebieter; Reiner weiß, wo im Wald der Born war, Ranken reden sich über den Runen.





m die hundertjähr'ge Linde
In des Bürgermeisters Garten
Spann sich Alterweibersommer,
Flatterte in weißen Fäben
Lang gezogen durch die Lüste.
Bor der Thür war Sankt Micheli,
Doch des Herbstmonds helle Sonne
Brannte noch mit heißen Strahlen
Auf die Reben am Gelände
Drüben, die die Herrn vom Stifte
Weislich schon vor Jahren pslanzten.
Dorten mußte sie noch kochen
Renen gelben Sast der Tranben

Den die Berrn Canonici Ueber alle Magen liebten, Wenn fie feinen beffern batten. Doch fie batten meiftens beffern, Und man wußte es gang ficher, Dag am Tage von Sankt Urban, Welcher Schuppatron des Weinbau's, Mit dem Probste fie in Andacht Gine fromme Mette bielten, Und bochft brunftige Gebete Und febr fraftige Befange Stiegen bann aus ben Bewolben Nicht ber Rirche, nein bes Rellers Bu bem Beil'gen auf und flehten Laut um ein gesegnet Weinjahr. Das Gehöft bes Rlofters aber Mit ben ftattlichen Gebäuden Sah man von ber Lindenlaube.

Ach! das war ein traulich Plätichen Um den diden Stamm des Baumes, Und die breiten Aeste hielten's Wie ein Nest in ihrem Schoße. Gar geräumig war's, man konnte Mit einander auch zu Dreien Ganz bequem rundum spazierent Auf dem glatten, ebnen Boden, Der aus Tannenholz gesügt war, Mußte man sich hier und dorten Auch vor einem Zweig mal bücken, Der zu tief hinüber ragte. Um die Laube war gezogen Ein durchbrochenes Geländer

Dag fich felbst ber Burgermeifter Buthtig darauf ftuben durfte, Sprach von oben er nach unten: Uebertuncht mit brauner Karbe War das Holzwerk und jum Zierrath Abgesett mit dunklen Linien. Bo's die Mefte nur erlaubten. War auch an ben Stamm gelehnet Gine Bant herum gezimmert, Und baneben an den Zweigen Waren Bretlein festgenagelt, Die als kleine Tische bienten. An dem Plate, der die Aussicht Beithin auf die Stadt gewährte, Batten große, duntle Ringe Auf dem Bretlein fich gebilbet, Denn da pflegte der Herr Wichard Seinen Schauer hinzustellen, Dem er gern hier oben gusprach. Grade nach der andern Richtung War der Lieblingssit Reginens; In die Ferne, nach den Bergen. Auf den bellen Beferfpiegel, Bo die weißen Segel blinkten, Ueber Aenger, Bald und Dörfer Schweiften gerne ihr bie Blicke. In Des Gartens hochgelegnem Theile, nahe an dem Stadtwall Stand die Linde, von der Laube Sah man über alle Dacher. Selber ward man faum gefeben, Wie der Bogel in den Zweigen Saf man in bent Laubgezelte; Sab man in ben boben Bipfel.

War's ein vielverschlungnes Wirrsal. Und die grune Dammrung lodte, Bober noch hinauf zu klimmen, Um fich wie der muntre Fint, Den man borte, boch nicht fab. Bang im Laube zu verfteden. Wenn der Wind es fanft bewegte, Lugte wie ein blaues Auge Wohl ein kleines Studchen himmel Durch ber Wölbung leifes Schwanken, Und ber Blatter rege Schatten Malten Bergen auf's Getäfel, Die da gitternd, rublos tangten, Rah fich tamen, bann fich trennten. Wie ja auch die Menschenherzen Jest sich suchen, jest sich flieben Beimlich zitternd und erbebend.

.Beute lächelte bie Sonne Freundlich auch dem Glück der Liebe. Beribertus und Regina Standen oben in ber Laube Der vieläst'aen Lindenkrone. Und es fummerte fie wenig, Wenn manchmal aus dem Bezweige Sich ein welkes Blättchen löste, Leife knifternd auf die Bant fiel Dder durch den Luftraum freisend In den Garten niederschwebte. In die Obhut beil'ger Linden Stellten frommen Sinns die Alten Ihre boben Götterbilder. Saben ichen binauf und ichmuren Treue fich mit feften Giben.

Much in diefer Linde Bipfel Bar jur Stund ein Bild ju ichauen, Behr und berelich wie die Götter. Die in dunklen Sainen wohnten. Wie des Epheus grune Ranke Un den fturmerprobten Baldbaum Sich mit taufend Kafern flammert, hielt Regina mit den Armen Und mit Sinnen und Gedanken Ahren Beribert umfangen, Schmiegte fich an ben Geliebten, Lehnte fich in feinen Arm auch, Den er wie ju Schut und Stute Um die Schulter ihr geschlungen. Also standen sie und schauten Beide in die offne Landichaft, Er in edler Mild' und Mannheit, Bild der Kraft von hobem Buchse. Sie in voller Jugenbichone Blübend, ichwellend, wonneathmend. Ueber ihren Säuptern grade, Einem Balbachin vergleichbar, Spannte fich ein Zweig ber Linde, Und ber helle Glang ber Sonne Bab ein Funkeln und ein Bligen, Wie von goldner Luft umsponnen Waren die zwei Lichtgeftalten. Reiner fprach; - wozu auch Worte, Wenn die Bergen voll jum Springen, Wenn es innen jauchzt und jubelt, Singt und klingt in allen Tonen, Die in eines Menschen Seele Das Berauschendste bes Daseins Wedt und stimmt zu füßem Schalle

Und in Wellen läßt erflingen, Die im Strom ber Zeit nicht enbeit. Aber mas in feiner Armuth Richt ber Mund zu funden mußte, Sprachen Sterne, ichidfalbeutend, Die ein Jeder von den Beiden Sonneuklar an seinem himmel, In des Andern Antlit winfend Und verheißungsvoll fah leuchten. Blidten fie fich in die Augen, Ja dann Schlug mit hellen Flammen Sich das felige Geheimnig, Das fie im verschwiegnen Bufen Treu bewahrten und doch nimmer, Nimmermehr dort bergen fonnten, Weg und Steg von Berg zu Bergen; MU ibr Wiffen war die eigne, Mu ihr Wollen nur bes Undern Sochgemuthe, volle Liebe.

"Heribert, so stand ich manchmal, Brach Regina nun das Schweigen, Schaute hier von unster Linde Rach dem Untergang der Sonne, Wo weit hinter jenen Bergen Fließt der Rhein, deß grüne Wellen Dich auf dem Gerüst des Münsters, Dacht' ich mir, zu Straßburg sahen, Und dann klopste mir das Herz: Wenn er nur nicht sehltritt, sprach ich, Und in seiner lust'gen Höhe Ihn nicht Schwindel packt und Grausen. Und dann schäfte sich mein Auge, Und mir war, als säh ich ferne,

Ferne einen Wandrer tommen Bon dem Teutoburger Walde. Und ber grufte mich und winkte. Und dann schloft ich beide Augen Und fah did, fah did mir nahen." "Alfo bachteft bu boch meiner? Sagte Beribert, und bangteft Um mich, wenn ich an dem Münster Stieg die Leitern auf und nieder?" "Uch! ich bachte ja nichts Unbres, Sprach fie, und mir traumte einmal: 3d ftand unten an bem Münfter, Blidte auf und fah dich fteben Dben auf der höchsten Staffel. Und ich rief dich laut beim Ramen. Du erschrafft, und weit hinüber Bogft bu bid, mid ju erspähen; Da - o schrecklich! - sah ich plotslich. Wie bu ichwanktest, wollt'ft bich halten. Aber griffft nur Luft und fturgteft Soch hinab, ich aber fing bich, Fing dich auf mit offnen Armen, Und mit einem Schrei erwacht' ich." "Nun, bein Traum ift aus, Geliebte, Lachte Beribert, vom Münfter Romm' ich boch berab und finde Mich in beinen Urmen wieder, Die bu liebend mir geöffnet." Und er brückte fie in Freuben Un fein Berg, und fie umschlang ihn, Und es ruhte Mund auf Munde. "Alber nun bleib' ich ja bei bir, Rubr er fort, auf nimmerscheiben; Dat ber Bater gur Bertrumung

Dir ben Tag icon angefündigt?" "Meinen Bater, fprach Regina, Drückt etwas, er ist so schweigsam Wie fonft nimmer, und er fette Gine Frift uns und Bedingung. Bon ber ich es nicht verftebe, Wie fie unfer Glud foll hindern Dber einen Tag verzögern. Weißt, ein Fahrender ist tommen, Spielmann auch und Bogelfteller, Der in unfrer Stadt die Ratten Und die Mäuse will vertilgen Mit des Rathes Brief und Urfund, Und der Bater hat beschloffen, Nicht die Lautmerung zu halten, Ch' ber Patt nicht mit bem Fremden Albgelaufen und gelöft ift; Doch zehn Tage nach dem Bollmond, Meint' er, fam' es jur Enticheidung. Vor dem Fremden aber graut mir, Sab ibn beut porüber ftreichen. Und mit feinen dunklen Augen Blidte er mich an fo feltfam, Daß das Berg mir dabei flopfte." "Bin ihm beute auch begegnet, Sagte Beribert, im Balde Dben auf bes Basbergs Gipfel, Drohend waren Blid und Worte, Und wir ichieden nicht als Freunde. Aber lag die Sorgen, Liebste, Werde hüten dich und ichüten Bor bes Falten grimmem Schnabel, Flüchte dich in meine Arme Rur, lieb Böglein, bift hier ficher."

Also redeten und kosten In der Lindenlaube fröhlich Heribertus und Regina, Sprachen von dem Slück der Zukunft Und von Ausgebot und Brautlauf, Und wie seine liebe Mutter Alles sorglich schon bedachte, Was zur jungen Wirthschaft nöthig, Bis der Abendstern erglänzte Und die gute Dorothea Sie zum Imbig dann herabrief.





cnn der Weinglock lettes Läuten,
Das den Bürgern aus der Trintstub,
Aus der Herberg und dem Kruge
Heimzugehen streng gebietet,
Kaum verhallt war, stahl sich Hunold Längs den Häusern durch die Gassen,
Daß ihn auf verbotnen Wegen
Richt des Mondes Licht verriethe,
Und zum Weserthore schlich er,
Wo im rohrgedeckten Hause
Fischermeister Rögner wohnte.

Von ben Madden all und Frauen, Die bes Spielmanns Beisen lauschten, Dachte Manche freundlich seiner,

Mander batt' ers angetban Mit ben jauberfußen Rlangen. Und gewiß woll mehr, als Eine Batte ibm von ihrem Munde Richt bes Liebes Sold geweigert; Reiner aber fo von Allen hatt' er sich in's herz gesungen Bie ber Tochter jenes Gifchers. Benn bie andern Madchen lachten Db bes Spielmanns feltnen Daren, Lacte fie nicht mit und borte Richt auf ber Gespielen Scherze; Sang er von dem Glud ber Liebe. Saf fie ftill im fernften Wintel. Mus ben Lippen, halb geöffnet, Drangte fich der rafche Athem, Und ihr flopft' es unterm Mieder: Sang er von dem Leid der Liebe. Burde thaubeglangt ihr Muge, Und es mertt's im Schatten Reiner, Dak binab bes Madchens Wangen Beimlich manche Thrane rollte Um das gange Befen Gertrud's Schwebte Duft und Glang ber Jugend; Unbewuft der ftillen Unmuth Ihrer Haltung und Erscheinung Hatte die bescheidne Knospe In Natürlichkeit und Freiheit Bunderlieblich fich erichloffen Schlant und fraftig mar ihr Rorper, Rafch und ruftig die Beivegung Bei der Arbeit wie beim Spiele Und von angeborner Grazie In Des Lapiges luft'gem Reigen.

Wenn ihr rofig Maddenantlit, Leicht gebraunt vom Rug ber Sonne, Unter diden blonden Alechten So berginnig, froblich lachte, Daß die weißen Berlenreiben Aus den vollen Lippen glänzten, Bar's tein Bunder, daß fo mancher Bon ben jungen Meiftersfohnen Rach dem Fischermadchen blidte. Bulf, der tapfre Schmied, bemubte Bang besonders fich um Gertrud, Aber feine tiefe Reigung Kand im unbefangnen Sinne Der Geliebten nicht Erwidrung. Rindesuniduld, Beibesahnung Blidten aus ben blauen Augen. Die mit ehrlichem Bertrauen Beiter in das Leben ftrablten. Reiner Sehnsucht beife Buniche Satten noch im feuschen Bufen Dies Gemuth bisber gefangen, Und wie eine Waldesquelle Spiegelte es Welt und Menschen In Befühlen forglos wieder, Die voll Rlarbeit bis jum Grunde Jeden Lichtstrahl aufzunehmen Stets bereit und offen maren. Um fo tiefern Gindrud auf fie Machte bie Gestalt bes Sangers; Seine Augen, feine Lieder Senkten ihr das garte Körnlein Stiller Liebe in Die Seele: Das ichlug Burgel, trieb und rantte Blübend fich ums Berg ber Jungfrau. Wenn im Garten vor dem Hause Sie des Baters Neve flickte, Summte sie die Melodien Bor sich hin mit leiser Stimme, Und des Fremden Bild und Wesen Kam ihr nicht aus den Gedanken. Eins von seinen Liedern hatte Sich so ties ihr eingeprägt, Daß sie es nach kurzem Suchen Wort für Wort in dem Gedächtniß Wiedersand, und unermüblich Sang sie's wieder nun und wieder.

Immer schaust du in die Ferne, Wie die Wolken fliehn, Wie am himmel goldne Sterne, Goldne Sterne Ihre Bahnen ziehn.

Und die hohen Gipfel loden Dich berganf, bergab, Knabe mit den braunen Loden, Braunen Loden, Nahmst den Wanderstab

Hat ja nimmer dich gelitten In des Baters Haus, Stürmtest jort mit raschen Schritten, Raschen Schritten, An dem Hut den Strauß.

Spradift zu mir beim Handedruden: Kind, die Welt ist weit! Und ich gab dir bis zur Bruden, Bis zur Bruden Beinend das Geleit Rosen hab' ich dir gebrochen, Wie der Dorn auch sticht, Was beim Abschied du versprochen, Du versprochen, O vergiß es nicht!

Ach! verweht find Wort und Lieder Und verrauscht das Glück, Brauner Knabe, kehrst du wieder, Kehrst du wieder An mein Herz zuruck?

Sunold's icharfer Blid entbedte Bald, wie seine Macht und Gaben Diefer Jungfrau Berg umftricten; Ihm auch in der Seele regte, Wenn er Gertrud fah, fich etwas, Bas er fich noch nicht gestehen, Nicht mit Ramen nennen mochte. Und mas in ben Ginfamteiten Tag für Tag ihn doch nicht losließ, Bis es in der Liebe Banden Much bes Sangers Berg geschlagen. Ginmal als beim Lettenläuten Sich der Rreis der Borer trennte, Stand er neben ihr und raunte: "Wart' auf mich im buntlen Gartchen!" Burpurgluth ftieg ihr in's Untlit, Und fie gitterte und bebte, Gilte beim und - harrte feiner. hunold tam, tam jeden Abend In des Fischers Beisblattlaube, Wo ihn Urme bold umfingen Und zwei frische, rothe Lippen Gelig auf ben feinen glübten.

Spielmann, fpielft ein bofes Studlein Mit dem blonden Fischerkindel Bilt ein Menschenherz nicht mehr bir, Als die Laute an der Seite, Die du ichlägst mit fund'gen Fingern, Dag fie klingt, wie dir's gefalle? Rührst bu gleich ben Lautensträngen Auch des Herzens goldne Saiten, Daß fie jubeln dann und jauchzen In der Freude Uebermaße, Leife fingen, flagen, fluftern Wie der Abendwind im Robre, Und zulett mit jabem Aufschrei Schmergzerriffen, todgetroffen Bon bes Sangers Sand, zerfpringen? Spielmann! Spielmann! meinst bu's ehrlich? Rnüpfft ein junges Menschenleben Un bein unftat magend Schidfal, Und im Bolfe geht die Sage, Treue mobne nicht beim Ganger. Mehr als andern Staubgebornen 3mar ift ihm die Macht gegeben, Beiberbergen gu bezwingen, Und wie Tone aus den Saiten Rann er aus der Seele Tiefen Liebe loden, Sehnsucht weden; Aber flüchtig wie die Rlange, Rurg wie Borte ift fein Lieben, Bie die Tonart, wie die Beisen Mendern fich ihm Sinn und Bunfche, Berg wie Laute find ihm Spielwert. Gertrud aber liebte Sunold, Liebte mit ber gangen Rraft Ihrer erften beißen Liebe;

In ber vollen Gluth ber Sehnfucht, Die mit jeder Morgenröthe Ihr im Bufen neu erwachte Und am langen, langen Tage Buche noch, bis die Nacht herabsant. Gab fie dem geliebten Manne Willenlos und ohne Schranten Leib und Seele gang gu eigen, Wie die Blume, die der Sonne Sich erschließen und mit Freuden Duften muß bem Abendthaue. Und wo mar der stärkste Rauber? War es ber, der ihm vom Munde In beredten, füßen Worten Und in goldnen Liedern ftromte? Oder der, ber aus ben Mugen Ihm fo glubend und fo machtig Sich in ihre Seele brangte? Md! fie mußt' es nicht, fie fühlte Nur ihr ganges Berg ergittern, Bufte nur, daß fie bie Geine, Er der Ihre; außer diefer War ihr teine andre Welt.

An dem Abend nach bem Tage Der Begegnung auf dem Busberg Mit des Schultheiß stolzem Sohne War er nicht in froher Stimmung; War's der Groll noch auf den Steinmet Wegen des mißlung'nen Fanges, Waren es die Bogelstimmen, Oder weil die Zeit des Kampses Mit den Ratten näher rückte,— Hunold war zerstreut und wortkarg.

"In drei Tagen ift es Bollmond," Sprach er endlich, doch es tam ihm Etwas zögernd von den Lippen. "Rann ich bir babei nicht helfen? Fragte Gertrud ichnell und bringend. Ich weiß auch Bescheid mit Rödern Und mit allen Fängerliften; Glaube nur, die stummen Fische Sind so flug und scheu im Baffer Wie die Ratten auf bem Lande, Und es heischt Geduld und Vorsicht, Jenen Schlauen beizutonimen. Thier ist Thier, und was die Einen In's Gedränge bringt, das liefert Huch die Undern wohl and Meffer, Auf die Lockung und die Fallen Rur fommt's an, die dazu nöthig; Doch du haft verborgne Mittel, Die wir hier zu Land nicht fennen, Und die forglich du geheim hältst. Weih' mich ein in beine Runfte, Will verschwiegen fie bewahren, Und du brauchst mich nicht zum Gifer Noch zu spornen, auf die Mäuse Hab' ich felbst den größten Aerger, Denn mir machen sie vor Undern Müh' und Arbeit und zerfreffen Racht für Nacht bes Baters Nete." "Rind, entgegnete ihr Hunvld, Ich gebrauche feine Bulfe, Die mir icablich und bem Belfer Selbst verderblich werden murde; Bang allein muß ich's bestehen, Lag durch Richts dich je verleiten.

In den erften fieben Nachten Nach dem vollen Licht des Mondes In ber Stadt mir gu begegnen, Steh' auch nicht am Zaun und horche. Denn du magtest schier bein Leben; Seh' in's Rammerlein und leg' bich Schlafen, boch für mich zu beten, Liebchen, haft bu auch nicht nöthig." Gertrud ichauderte und ichmiegte Sich beklommen dicht an Hunold, Ihn in übergroßer Liebe Fest umklammernd, als ob angstvoll Sie por brobenden Befahren Ihn ju ichüten fucht' und bangte, Den Geliebten zu verlieren. "Nicht mal für dich beten, Sunold? hauchte fie, o lag bich marnen, Traue nicht ben bunflen Mächten. Die dich in den Abgrund gieben, Aus dem alle treue Liebe Deiner Gertrud bich nicht rettet. Thu' es mir zu Liebe, Hunold, Und lag ab vom finftern Treiben, Bist bewandert und erfahren In so mancherlei Hantirung, Ich bin auch gewöhnt an Arbeit, Start und flink in allen Dingen, Lag und ehrlich unfres Lebens Brod und Unterhalt verdienen. Ift auch bier nicht unfres Bleibens. Gerne fola' ich bir in's Beite. Wohin unfres Schickfals Sterne Uns in alle Wege führen; Saft ja meine gange Liebe,

Will im Tob bich nicht verlaffen, Für dich ichaffen, für dich darben, Aber lag fich nicht ber Boje Bwischen unfre Bergen brangen." "Mädchen! liebes, holdes Mädchen! Rief ber Spielmann, mas bedrudt bich? Glaube doch an meine Liebe, Die ich dir so oft geschworen! Sieh, mein Wort gebort bem Rathe, Und ich lof' es punttlich, ohne Mich dem Bofen zu verschreiben; In mir felber mohnen Rrafte, Die nicht Jedermann zu eigen, Und, ein Erbtheil meines Stammes, Manches thun, was Manchen wundert. hab's auch endlich fatt, bas Schweifen Einsam, ruhlos in der Jrre; Du hast mich verwandelt, Gertrud, Saft den Trot mir in der Seele Und den wilden Ginn bezwungen, Deine Liebe ift wie Frühling In den Busen mir gezogen, Du nur wohnst in meinem Bergen, Andres nicht als dich ersehn' ich. Ift erft bier mein Wert vollendet, Führ' ich in ein fernes Land bich, Uns dort feghaft anzusiedeln, Dag du unfres Berdes Feuer Mit getreuen Sanden buteft. Meine flingend reiche Löhnung, Die ich mir vom Rath bedungen. Giebt uns Behrung auf ber Reise, Bis wir eine Stätte finden, Wo wir uns bas Restlein bauen

Und in Lieb' und trautem Frieden Glücklich unste Tage fristen."
Und nun plauderte er lockend Ihr vom Glück geheimer Liebe, Schilberte in holden Farben Ihres Bundes frohe Zukunst, Daß sie aller Furcht vergessen Seine Worte athmend lauschte.
Und je süßer er die Freuden Ihrer Einsamkeit ihr malte, Desto mehr dämpst' er die Stimme, Bis zum leisen Liebesssüffern Sie herabsank, das beseligt Gertrud trank mit durst'gem Ohre.

Plöplich raschelt' es am Zaune; Gertrub suhr empor erschrocken, "Ruhig, Liebchen! eine Ratte, Sagte. Hunold, in zehn Tagen Wird sie nicht mehr dich erschrecken." In der Laube ward es stille. Hinterm Zaune aber schlüpste Einer leise nach der Gasse Und verschwand im tiesen Schatten. Niemand, als der Mann im Monde Sah ihn: es war Wuss der Schmied.





inmal, als mit seinen Lodern,
Seinem Retz und seiner Beute
Hunold heim vom Berge kehrte,
Sah er übern Tünderanger
Auf sich zu geraden Weges
Einsam einen Wandrer kommen.
Dieser hatte mit dem hirten,
Der nun heimwärtst trieb die Heerde,
Erst gesprochen und schritt langsam
Jeht dem Bogeler entgegen,
Dessen Falkenauge prüsend
Bald des Raths gewihten Schreiber
In dem Nahenden erkannte.

Ethelerus rief dem Spielmann Einen Gruß ju, ben ihm diefer Auf das Böflichfte gurudgab. Und bann ichritten fie ein Beilchen Munter plaudernd mit einander. Der herr Secretarius lobte hunold's Fang, frug dies und jenes Von der Runft des Bogelftellens, Doch ihm brannte augenscheinlich Etwas Andres auf der Seele, Worauf hunold lauernd pakte. Und nach manchem Umweg rückte Auch ber Schreiber facte naber Und begann, er habe so viel Wunderbares über Hunold, Ueber feine iconen Lieber, Seine Klugbeit und Erfahrung Bon den Leuten icon vernommen, Dag es dringend ihn verlange, Aus des Spielmanns eignem Munde Ueber fein vergangnes Leben Noch ein Mehreres zu hören. "Beute Abend nach der Beinglock, Sprach er, tommt jum herrenteller Unterm Rathhaus, wo ich freundlich Euch zu einem Trunke lade; Dort ein fleines Binterftübchen Beif ich, wo und Niemand boret, Wenn wir nach bem Lettenlauten Noch ein Rännlein Malvafier Aus dem Mutterfaffe gapfen. Einen alten Freund noch bring' ich, Einen Treuen mit zur Stelle, Der Ranonifus im Stifte

Und kein Spielverderber, immer Eine wahre Herzensfreude Hat an lustigen Geschichten, Altem Wein und neuen Liedern. De? Ihr kommt boch, Singuf? bitt' Euch!" Hunold blieb nichts Andres übrig, Als in die gebotne Rechte, Für die zugedachte Ehre Dankbar, willig einzuschlagen, Und so trennten sich die Beiden.

Nach den letten Glockenschlägen Ließ vorsichtig in der Herberg hunold eine turze Spanne Beit verstreichen noch, bevor er Nach dem herrenteller aufbrach. Un der Thur dort harrte feiner Schon ein Stubentnecht und führte Ihn burch tiefe Rellergänge In's gewölbte, fleine Stubchen, Das so traulich und behaglich Wie ein Brautgemach im Hause Und verschwiegen wie bas Grab war; Seine biden Banbe hatten Reine Dhren, feine Augen, Dhne Fenfter, wie geschaffen Bar's zu einer frohen Mette Mit bem Rruge, mit bem Liebchen Ober auch wohl zur Berschwörung. hunold fand ben Rathstuhlschreiber Gang vergnügt mit Jefried Rhynperg, Dem Ranonitus, icon figen Un dem derben Rreugbeintische, Der mit iconem Trinkgeschirre

Mus gebranutem Thon befest war Sobe Rannen, macht'ge humpen Und der didgebauchte Mifchtrug, Um den Wein sich zu verdünnen. Standen ba, und durch bas Zimmer Ballte Duft vom Traubensafte. Ueberm Tifche von der Dede Bing ein ellenlanges Meffer, Un ber Spit' ein ehern Glodlein Und ein Riemen an bem Stiele; Daran ward jum Scherz gezogen Dag bas Glödlein mahnend tonte, Benn beim Bein ber Gafte einer Mit zu großem Meffer aufschnitt Und den Undern Marchen aufband. Ethelerus' hagrer Rörper Mit ben fpigen, icharfen Bugen Und den röthlich blonden Baaren. Dunn genug ichon auf bem Scheitel, Sah als war's der halbe Schatten Des Ranonikus, ber rundlich, But genährt vom Rlofterfutter. Un dem Tische prafidirte. Aber auf bem macht'gen Rorper Sag auch ein gewalt'ger Schabel; Ueber einer ftarten Rafe Bolbte fich gefurcht und fnochig Gine bobe Denferftirne, Mus dem vollen, rothen Untlit Sahn zwei große, belle Mugen, Und ein Doppelfinn bing ftattlich Un der diden Unterlippe. Die gebogen und geschweift mar, Mis ob durch ben bauf'gen Unfat

Rur des Bechers diese Ründung Sich gebildet und geschliffen.

Froher Willkomm ward dem Spielmann, Und nachdem gefüllt die humpen, Stieß der Schreiber an mit hunold: "boch! die Ratten follen leben!" "Sollen leben? - follen fterben, Mein' ich!" war des Spielmanns Antwort. "Fangt mir nur nicht an mit Sterben!" Barf mit einem fraft'gen Bafe Der Ranonitus dagwifchen. "Richtig! also dann die Weiber. Rommt! die Beiber follen leben! Seid Ihr bamit einverstanden?" Rief bes Rathes luft'ger Schreiber; "Meinetwegen denn die Beiber! Machen oft uns mehr zu ichaffen, MIS die Ratten," lachte Hunold. "Ja! doch soll es eins von beiden Schon mal fein, fo will ich lieber Doch bas jungfte Beibchen ftreicheln, Als das Fell der altiten Ratte, Beigen fonnen fie ja beibe," Sprach der wadre herr vom Stifte. hunold ichwieg und blidte trintend In des humpens tiefen Abgrund. "Run, wie fdmedt Gud ber? frug Jefried, Dm?! nicht mahr? ja feht, ber liegt Guch Manches Jährchen ichon im Reller; Gins erstaunt mich von dem Beine: Dag er von den Schlechten Reden, Dem Gemaiche und Begante, Das grad' über feinem Ropfe

hier im haus vom Rath verübt wird, Richt längst sauer schon geworden " "Sagt boch, Singuf, wie gefällt Euch Unfres Raths wohledle Weisheit?" Forichte nebenber ber Schreiber: "Ja, mit Gunft! verfette Sunold, Als ich mahrend Eurer Sigung Auf bem Bange braugen harrte, Bort' ich brinnen taute Stimmen, Als ob ba ein beif Scharmutel Mannhaft ausgefochten wurde, Und ich dachte: mit der Gintracht Scheint es nicht weit ber im Rathe." "Rann mir's benten, fprach ber Stiftsherr, Bart mohl wieder an der Ede, Bo ber Knuppel liegt beim Sunde?" "Freilich, lachte Ethelerus, Rennft ja unfre tapfren Bahne, Wie fie mit geschwollnen Rämmen Auf einander frab'n und haden, Und wenn nicht ber Rechenmeister. Unfer Taufendgulbenfraut, Jeden Bfennig breimal umbrebt', Eb' er ihn babin lagt fpringen, Sing's nach flotter aus bem Bollen."

"Bift ein Knicker worden, Jakob, Haft bein Schäfchen längst im Trocknen, Und auf beine alten Tage Fängst du auch noch an zu knausern; Laßt eu'r Geld doch lustig rollen, Wozu habt ihr's benn im Kasten?"

"Raften! hat sich was im Kasten! Der ist leer wie eure Rirche, Benn der Probst besteigt die Rangel, Bas ja, Gott sei Dank! so selten Kommt im lieben, langen Jahre, Als wie unser Bürgermeister Gruwelholt die Feder ansetzt."

"Hast du immer noch die Pike Auf den Alten? brummt er? oder Ist er freundlicher geworden?"

"Manchmal ist er gnädig, manchmal Spielt er ben geftrengen Meifter Und läßt dann nicht mit fich fpagen; Mich mag er nun gar nicht leiben, Weiß es wohl, doch Eines lob' ich Un dem Alten: mit den Bunften Bu liebäugeln wie die Andern Das verschmäht er fest und standhaft; Denn bies freche Schurzfellpack Mit' ne wetterwend'iche Sorte, Beber Schreihals in der Stube. Wenn fie trinfen, buntt fich weise, Dentt, er muß regieren belfen; Bilben sich mas ein aufs handwert Und find doch nur eitel Pfuscher, Die fich ganten und beneiden Wie die hunde um den Anochen Und nur einig find im Schimpfen Auf den Rath und die Geschlechter." "Ja ber Rath und die Geschlechter, Bobnte ber Ranonikus. Sind nur felber felten einig. Sind halb Fulda'sch und halb Mindisch, Grad' wie eure Stadt getheilt ift, Und in ihren Röpfen niftet Gine hoffart und ein hochmuth, Als wenn Jeder nur den Andern

· Sucht' im Stola ju übertrumpfen." "haft wohl Recht, fprach Ethelerus, Bo Gelegenheit ich finde, Trant' ich's ihnen ein und ichlace Ihnen gar ju gern ein Schnippchen; Singuf, eh' Ihr alle Ratten Sammt ben Mäufen eingefangen, Ronnt Ihr sie nicht erst noch alle Ein paar Tage ober nachte Bei den Rathsberrn einquartieren? Dber wenn Ihr in die Falle Lockt die vielen hunderttausend, Ift es ba nicht einzurichten, Dak fie alle miteinander Ihren Weg durch Burgermeifters Saus und Sof und Bette nehmen?" "Beld' ein Chriftenwunfc! rief Biried. Lagt ben Merger beutlich merten, Dag Regina bich verschmähte; Bilft nun boch nichts mehr, Regina Freit ben Beribert bes Schultheif." "Still doch, alte Reffelpaufe! Bat ich dich, das auszutrommeln?" Grout' errothend Ethelerus Und verbarg im Rrug bas Untlit, "Boret, Singuf, nicht auf Jenen, 3ch ersuch' Euch, bier beim Trunte. Wie Ihr neulich mir versprochen, Und von Guren Banderfahrten Bett ein wenig zu erzählen, Und wie 36r bierber gekommen; In der Situng oben fpracht Ihr. Dag Gud unbefannt die Eltern Und in einer Alten Obbut

Ihr bann aufgewachsen maret; Lagt nun weiter von Guch hören."

Bunold füllte aus dem Mijchtrug Sich den Sumpen, trant und fprach bann: "Wo ich bergefommen, fragt Ihr? Weiß ich's felbit doch taum zu fagen; Jene Alte, die mich auszog, Meine Grokmutter vermuthlich. Nahm mich Jungen manche Jahre Muj ein unftat, raftlos Wandern. Bettelnd zogen wir im Reiche Sin und ber ftets, fleine Lieder Mußt' ich jur Quinterne fingen; Rrauter juchte fie und Burgeln. Sagte mabr mit dunflen Spruchen. Beilte auch an Bieh und Menschen Maledij und sonft Gebreften. Dafür fanden wir ein Obdach Wohl im Stalle bei bem Landvolk Und manch ichmalen, ichlechten Biffen, Doch zumeist war unser Lager hinterm Dorfgaun, und beim hunger Waren wir bekannte Gafte. Bieles schnappt' ich ihr vom Munde, Freie Rünfte, Bogeliprache Und fonft fleine Beimlichkeiten. Einstmals fuhren wir im Basgau, Und ein Kahnlein Rnechte ichwentte Rust um eine Waldesecke Auf uns zu, voran ein Ritter: "Seht den Igel! feht die Gule!" Rief ber Gine, und fie lachten, Doch die Alte warf ben Reden

Einen wilben Fluch entgegen. "Spieft bie Gule, und ben Jungen Rehmt mit auf die Burg! fo bieg es, Brauchen Ginen für die Rüben!" Einer von ben Rnechten rannte Mit bem Spieg die Alte nieder, Auf ben Gaul hob mich ein andrer, Und recht gutgemeinte Buffe Sollten mein Beschrei betäuben. Also tam ich auf die Dachsburg, Mufte ba bie Braden füttern, Die bald meine besten Freunde, Mußte mit hinaus zur Wildbahn, Die verschofinen Bolgen fuchen, Mich bes Nachts auf Rundschaft legen Und mit allerlei Hantirung Rnecht und Magd zu Diensten fein. Da gab's Fehde vor der Dachsburg; Angestedt und ausgeräuchert Ward das Nest nach heißem Sturme. Unser Ritter ward gefangen Mit den Frauen und den Rnechten. Die noch lebten, fortgeführt; Ich erhielt mit einem Kuftritt Meinen Laufpaß in das Weite. Stets der Nase nach durch Franken Lief ich fürbag bis nach Bamberg, Ward dort Trokbub bei dem Bischof. Unterm Krummstab lebt sich's luftig; War ein ftrammer Burich geworben, Burde prachtig ausftaffiret Bie ein Ebelfnecht und Bage, Durfte auf die Baige reiten Mit ber iconen Provençalin,

Die des Bischofs traute Freundin; Oft mit ihr allein auch ritt ich, Mußte ihr dann Lieder singen, Mußt' ihr in den Sattel helsen Und sie aus den Bügeln heben. Als wir einst von langem Ritte Und von vielem Liedersingen Heimgekehrt zum stillen Schloßhof Und ich sie vom Roß herabhob, Schlang sie rasch um mich die Arme, Küßte heiß mich auf den Mund. Doch der Bischof sah's vom Fenster, Andern Tags war ich entlassen."

Ethelerus griff jum Riemen, Der vom Mefferftiel berabbing, Und das Glöcklein tonte leise: "Auf das Wohl der Provencalin! Sprach er lachend, diefes Gine Satt' ich nur bier einzuschalten, Rommt, ftoft an! und dann nur weiter!" Sunold trank und fuhr bann fort: "Reinem dritten Berrn noch dienst du, Sagt' ich mir in trop'gem Muthe, Ward mein eigner herr und Spielmann. Drei Jahr hielt ich Wort und schweifte Frank und frei durch alle Lande; Bald am Meer, bald vor den Alpen, Balb am Rhein, bald an ber Donau Sang ich meine luft'gen Lieber. Satte immer neue Rleider, Freien Trunt und frobe Minne. Eines durft'gen Tages flopfte 36 an die verschlofine Pforte Rlofter Michelstein's im Bargwald.

A ... 15 45

Und ba man nicht hurtig aufthat, Fing ich braugen an ju fingen. Das verschaffte mir den Ginlag, Berberg und die beste Pflege, Und fieh da! ich blieb im Rlofter, Burde Cantor, fang und spielte Balb gur Litanei ber Mette, Bald jum Abendtrunt der Bruder Sang ich meine Liebeslieder, Zwinkerten fich bie Beschornen Mit den Augen zu und fliegen Leif' fich mit den Ellenbogen, Und der Abt gebot nicht Einhalt, Wenn auch Mitternacht porüber Und ber Bruder Rellermeifter Ginen Beffern dann noch anftach. Freiheit hatt' ich, wie ich wollte, Bald im Wamms, bald in der Rutte Ging ich aus und ein im Kloster, Und besonders gerne legt' ich Auf den Kang mich der beliebten. Rothgesprenkelten Forellen, Die im klaren Goldbach schwammen. Unfer Abt Ulricus trug mir Auf geheime Botengange, Sandte mich mit manchem Brieflein An die Brobftin von Wendhusen! Das im Thal liegt an der Bode. Sie war jung und schön und lustig, Und ich selber mar viel junger, Als der Abt von Dlichelstein. Und da kam's, daß ich allmälig In Herrn Ulrich's warme Stelle Bei der iconen Nonne rudte.

Damit meine Botengänge Ohne Unterbrechung blieben, Eraf Luitgardis schlaue Fürsorg, Hielt ihn mit latein'schen Brieflein Hin, die schleunig Antwort heischten. Langt' ich an zu später Stunde, Durft' ich Nachts im Kloster bleiben Und schlief nicht auf harter Steinbant."

Jest griff der Ranonitus Rach ber Schnur am großen Meffer, Und die Glode flang vernehmlich; Einen icharfen Blid marf hunold Auf ben Stiftsherrn: "Richts fur ungut! Lachte Diefer, boch ich meine, Muffen auch mal wieder trinfen; Bei bem fleißigen Erzählen Wird Guch ja die Reble troden, Wenn Ihr fie nicht mehr befeuchtet: Alfo diesmal auf die Brobftin!" Wieder flapperten die Rruge Dreimal aneinander, Jofried Sielt in bobenlosem Buge Roch ben feinen an ben Lippen, Als der Schreiber (prach: "Ich rath' Euch, Richt darauf zu marten, Singuf, Bis der Stiftsherr ausgetrunken, Und auch nicht es zu versuchen, Mit ihm Strich zu halten, Reinen Renn' ich, ber bas je vermochte; Doch ich bitt' Euch, fortzufahren."

"Endlich kam der Abt dahinter, Nahm das Wort nun wieder hunold, Wie fein jungfter Laienbruder Seine Gange ausgerichtet, Und verwettet ichien mein Leben. Burgaraf und Gerichtsberr nämlich Auf der Beimburg, nah dem Rlofter. Bar bes Abtes altrer Bruber: Der ließ in den Thurm mich werfen Und mit Bolg und Gifen ichließen. Statt auf Rultern und Blumiten Lag ich nun auf faulem Strob. Dein vergeffen eine Beile Werden fie nun, dacht' ich, oder Du ichauft bald burche banfne Kenfter Meifter Seilers und vermunichte Bald die Bfaffen, bald die Beiber, Die die Einen wie die Andern Rur des Teufels Bolge fiddern. Als ich manche lange Woche Batt' in Stod und Bflod gelegen. Dag ich taum ein Glied noch fühlte, Holten fie mich aus bem Loche, Diegen mich bas Land verschworen Sieben Jahre und brei Tage Auf fünf Tagreif' in die Runde, Und nach harter Leibesstrafe, Die ich zähneknirschend aushielt, Stieken sie mich aus dem Burabof. -Sollt's, herr Jefried, Guch geluften Wieder nach dem Rlang des Meffers, So icaut ber! ein Meffer mar es, Bas mir dies bier abgeschnitten." Seine langen Baare ftreifte hunold rudwarts, und da fahn fie, Dag bas linke Dhr ihm fehlte.

"Donner's Better!" forie ber Stiftsberr. Und auch Gthelerus rudte Unwillfürlich mit bem Schemel, Doch die Glode rührte Reiner. "Ja, wie 3br jest Gud entfetet. Bich mir Mancher Scheu zur Seite, Bis bas Saar mir lang gewachsen, Das ben Mafel bann verbedte, Sagte Sunold; füllt ben Rrug mir, Trinft mit nir jest jum Bemeife, Daß 3hr mich drum nicht verachtet." Und sie boben auf und tranken. "Benn Ihr aber glauben folltet, Fuhr er fort, daß mich die Strafe Abgeschredt von ben Amouren, Bürdet Ihr gewaltig irren. Runftig ichlauer ju verfahren, Richt ertappen mich zu laffen, Nahm ich mir als einz'ge Lehre Aus ber Schmach, und nach dem Grundfat: In Der allergrößten Recheit Liegt die größte Sicherheit auch, Bagte ich in meinem Leben Much das andre Dhr noch manchmal. Gine ichlanke Maid, der Liebe Mus ben Mugen blitt und ichafert, Die fich freut, wenn fie gefüßt wird, Rund an Wangen, Bruft und Schultern. Dag man fo ben Arm recht voll hat -" "Und zwei ftramme Baben, Spielmann, Richt vergeffen!" lachte Isfried, -"Dol's der Rutut! darauf trint ich -Malvafier! bu feurig füßer, Recht an Frauenlieb! gemahnst bu!"

τ

Beftig fließ er mit bem Sumpen Auf den Tifch, und hoch ihn schwingend Sette er ihn an die Lippen. "Halt! wir trinken mit! rief Jöfried, Doch die Weiber!" - "Doch versteht fich Nur die iconen, fprach ber Schreiber, .Die nicht fprobe thun und ichuchtern." Aber Hunold trank den Humpen Diesmal ohne abzuseten, Und bie andern Beiden folgten. Mls die stattlichen Gefäße Ren gefüllt, ergählt' er weiter: "Um es endlich furz zu machen, Lagt nur dies End noch berichten. Un dem unvergeglich heißen, Blutigen Spatsommertage Rämpfte ich im Lederkoller, Dienstmann eines ichmab'iden Ritters. Auf dem Marchfeld, wo fein Leben Ottofar ber Böhmenkönig Für den Treubruch laffen mußte. Meinen Gold erhielt ich punktlich, Und so theilt' ich benn auch ehrlich Meine Streiche aus nach Rraften. Bon dem Beere nahm ich Urlaub, Denn man wollt' ihn mir nicht geben, Und zog wieder durch die Lande Als ein freier, frober Spielmann. Dann zu Augsburg auf bem Reichstag War ich, wo der Raiser Rudolf Mit bes Böhmenkönigs Ländern Seine Sohne nun belehnte. Much dem großen Magdeburger . Bfingftspiel wohnt' ich bei, wo Speerfrach Tont' im Rennen; der Turnierdant War ein schönes sahrend Fräulein, Das ein alter Herr aus Goslar Sich gewann und reich beschenkte. Da gab's Lustbarkeit und Kurzweil, Spielmanns Beutel klang und krachte, Und die Rehle blieb nicht trocken. Daher komm' ich nun und hörte Bon der großen Plage Hameln's. Eingedenk der seinen Künste, Die ich von der Alten lernte, Schlug ich langsam von der Elbe, hier und dort nach Laune weilend, Mich zur Weser, kam nach Hameln Endlich, — und das Andre wist Ihr."

Einen tiefen Bug that Sunolb Mus bem Rrug, als er geendet. "Singuf, sprach der Rathstuhlschreiber, Gure Banderschaft erinnert Mich an manches heitre Studlein, Das wir zwei, ich und ber Stiftsherr. Die als fahrende Scholaren Und Bachanten auch vor Zeiten Luftig durch bas Reich gepilgert, Ausgeführt; weißt du noch, Isfried, Mls wir auf dem Rennfteig gogen Und nach Ohrdruf Mittags tamen, Bo das Efelsfest man abhielt, Und des Efels halben Schwanz du Abschnittst und in's Rauchfag marfest?" "Und was thatest du, Geselle? Lak und lieber bavon ichweigen, Sprach ber Stiftsherr, mich verlangt es, "Aus dem liederfrohen Munde Singuf's jest ein Lied zu hören; Borne, in dem Herrenzimmer Hängt ja eine alte Laute, Wird verstimmt zwar sein vom Alter, Könnt sie doch einmal versuchen, Hol' sie, Jacob! mittlerweile Füllen wir und frische Krüge."

Als der Schreiber mit der Laute Wiederkehrte, nahm sie Hunold, Klimperte darauf und stimmte, Trank noch einmal und dann sang er:

Wenn der Stern überm Kirchthurm steht Mitten in der Nacht, Weiß ich, wo der Weg hingeht Mitten in der Nacht. Mägdlein, das wartet mein, Wartet mein zum Stelldichein, Giebt mir in Kauf Alle seine Lieb' und Huld, Uch! du liebe Ungeduld! Sternlein zieh' auf!

Alingling! and Fensterlein Ueberm Spalier, Alettre wie die Kat hinein Uebers Spalier, Unt in meinem Sinn voraus Mal ich mir die Freude aus, Freuden zu Hauf, Lös' ihr alle Löpfelein, Nestel' ihr alle Anöpfelein — Fensterlein auf! Im Stübchen mit knapper Acth, Warm ist's und nett, Herzt mich das Mäbel halb todt. Warm ist's und nett. Liebchen, sei gut und fromm, Daß ich zu Athem komm' Und mich verschnauf', Küß' nicht so laut, mit Gunst! Weckt ja den Nachbar sunst, Mägdlein, hör' auf!

"Ha! das muß ich loben, Meister!" Rief der Mönch, deß volles Antlit, Weil er seinen Malvasier Immer weniger verdünnte Und zulett ganz unvermischt trank, Schon wie eine Rose glühte, "Seht, mir lacht das Herz im Leibe, Wenn ich so ein Liedlein höre; Habt Ihr mehr noch? singt noch eines!" "Zur Genüge! sprach der Sänger, Also höret nun das nächste."

Wirth, hast du nicht ein volles Faß? Das wollen wir heut anstechen, Hier unter Bäumen auf grünem Gras Giebt das ein lustig Zechen. Der beste Trank, den Einer kennt, Der wird der gute Wein genennt So hier, so da, So dort, so allenthalben.

4

Wo hab' ich denn den Durft nur ber? Er stedt mir in der Rehle,

Und wenn das Trinken Sunde war', Bei meiner armen Seele! Auf Erden ließ' ich's nimmer dach Und tränk' auch in der Hölle noch, So hier, so da, So dort, so allenthalben.

Komm, Pfäfflein, komm, du Reitersmann, Du Waidmann und du Ferge, Ihr Wegemüden, haltet an! Hier rinnt. ein Quell vom Berge; Sitt nieder auf dem grünen Plan, Ersäuft den Wurm im hohlen Zahn So hier, so da, So dort, so allenthalben.

Geh' nicht vorüber, Mägbelein, Du fehlst noch in der Runde, Es fällt in's Herz wie Sonnenschein Ein Gruß von rothem Munde; Komm, jeden Ruß, verschämt und still, Mit Küffen ich dir vergelten will So hier, so da, So dort, so allenthalben.

Ho! Spielmann, Spielmann, schnell herbei! Woher, wohin die Pfade? Hier lebt sich's lustig, fromm und frei, Schau' an die Gottesgnade! Rückt hin, Gesellen, seht! er winkt, Er kommt, nun lacht und singt und trinkt So hier, so da, So dort, so allenthalben.

"Spielmann, Bjäfflein, Beil euch beiben!" Rief ber Schreiber nun und ichwentte Seinen Rrug ben zwei Befellen; "Und mo bleibst denn du? frug Jefried, So ein Scribifar ift freilich Richt bei vollem Fag zu brauchen, Mls daß er am Sahnen fige Und den Andern fleißig gapfe." "Benn du mittrinfft, fprach ber Schreiber, Dant' ich aber für ben Boften!" "Wenn und aber! lachte Isfried, Wenn ein frisches Fag man anfticht, Bin ich aber auch zur Stelle, Und wenn du den Sahnen umdrebft, Drebe aber ich den Krug um Go bier, fo da, So dort, so allenthalben!" "Drei sind aller guten Dinge, Singuf! meinte Ethelerus, Also fing' uf nun das Dritte." -Immer luft'ger ward bie Beife, Die der Spielmann pralubirte; Wie ein Liebden bielt die Laute Er im Arme, ichlug ben linken Kuk auf's rechte Rnie und lebnte Beit jurud fich auf bem Schemel, Sang in übermuth'ger Laune.

Und habe ich gestern zu viel getrunken, So trinke ich heute noch mehr, Und bin ich gestern in's Bäcklein gesunken, So stürz' ich mich heute in's Meer, Ihr Tropsen und Wellen, heraus und herein, Das Wasser sieht grün aus und gulben ber Wein, Ob unter dem Regen, ob unter der Traufe, Lieb Brüderlein, haltet mich über die Taufe: Willetumm heiß' ich.

Hab' ich gestern zu tief in dein Auge gesehn, Heut guck' ich erst recht mal hinein, Wenn ich gestern nicht wußte, wie mir geschehn, Heut weiß ich es: Schat, ich bin dein! Und wenn du nun bentst, daß du Nein sagen wirst Wenn ich komme und srage, so sag' ich: du irrst, Du liebst mich ja schrecklich mit Zittern und Beben, Gesteh' es doch, kannst ja nicht ohne mich leben, Willekumm bin ich.

Was soll nun braus werben? ich sollte mich bessern? Ach! Liebchen, ich bin doch so gut! Bei niedlichen Mädchen und neidlichen Fässern Wächst mir wie ein Riese der Muth, Ich wanke nicht, schwanke nicht, fühl' auch kein' Reu, Ich glaube wahrhaftig, ich bleibe dir treu Und thue vielleicht auch, saß mir nur Muße, In deinen Armen zerknirscht einmal Buße, Willekumm bleib' ich.

Und wenn einmal nichts mehr zu haben ist, Rein Bissen, fein Ruß und kein Trunk, Menn ber Todtengräber begraben ist, So thu' ich den letten Sprung; Und kommt dann der Tod um die Ecke herum Und wackelt und siedelt Hop-Heididelbum! So sag' ich: Gevatter, ich komme schon eben, Aber hübsch war es doch, Gevatter, das Leben! Willekumm! sag ich.

"Sop : Beididelbum! Sop : Beiwilletumn! Geftern in's Bachlein, morgen in's Meer, Bas foll nun draus werden heraus und herein? Gevatter fieht grun aus und gulden der Bein, Dop = Beidibeldum! Dop = Beiwillekumm!" Go fang 33fried, fprang und tangte. Bob fo boch empor die Rnie, Wie's ber bide Bauch erlaubte. Nahm das ellenlange Meffer Mus bem Bügel, dran es ichwebte, Strich damit als Fiedelbogen Auf bem großen, leeren Mifchtrug Und sang hopsend immer wieder: Dop : Beidideldum! Dop : Beiwillekumm! Jacob Ethelerus ftimmte Much mit ein, und Sunold lachte, Dag er sich mit feinen Banden Beide Seiten halten mußte.

Als die beiden tapfern Zecher, Ethelerus und der Stiftsherr, Erst mal Blut geleckt mit Singen, Hielten sie nicht länger an sich, Und der Schreiber sprach: "Zett, Issiried, Laß uns unstre alte Mette, Die wir als Schnarenzer sangen, Auch einmal zum Besten geben." Und mit fürchterlichen Stimmen, Daß es in der Wölbung dröhnte, Sängen sie das Lied und schlugen Mit den Krügen auf dem Tische Auch den Takt, daß die Begleitung Hundlich, bie er auf der Laute Balde sand, ganz übertönt ward.

Durch die Welt mit Sang und Klang Biehen wir in Schaaren Kreuz und quer auf guten Fang, Fahrende Scholaren, Wittern das Bergrabne gleich Wie den Fuchs die Meute, Sind im ganzen Köm'schen Keich Bestbeschrie'ne Leute. Killus Kallus Prillus Brallus Frillus Frallus Hier herein und da hinaus, Schlagt dem Faß den Boden aus!

Weh! für uns im Rauche hängt Richts zu hoch beim Bauern, Und wo sich ein Marber zwängt Durch Stakett und Mauern, Bohren wir uns auch durchs Fach Tags und Nachts um zwölfe Wie der Blit durchs Scheunendach, Hungrig wie die Wölfe. Killus Rallus Prillus Prallus Hier herein und da hinaus, Schlagt dem Faß den Boden aus!

Bahn und Rlinge sind gewett, Ausgepicht die Rehlen, Wo wir uns mal festgesett, Fängt's bald an zu fehlen. Erst das Huhn und daun das Ei Oder umgekehret, Uns ist Alles einerlei, Wie's der Herr bescheeret. Rillus Rallus Brillus Prallus Hier herein und da hinaus, Schlagt dem Faß den Boden aus!

Die in Seide, die in Flachs, Sold find und die Dirnen, Unfre Herzen sind von Wachs, Ehern unfre Stirnen.
Statt daß wir am Rosenfranz Vaternoster plappern,
Springen wir im Ridewanz, Und die Würfel klappern.
Rillus Rallus
Prillus Prallus
Hier herein und da hinaus,
Schlagt dem Faß den Boden aus!

Fürchten Tod und Teufel nit, Wissen ihn zu bannen, Fahrender Schüler Schritt und Tritt Führt zu Krug und Kannen. Wir sind geistlich, fromme Kind, Arme, tumbe Knaben, Wenn wir erst mal Bischof sind, Woll'n wir's besser haben.

Killus Rallus
Brillus Brallus
hier herein und da hinaus, Schlagt dem Faß den Boden aus!

Jeho mit verschlafner Miene Trat der Stubenknecht in's Zimmer: "Wit Berlaub, Herr Secretarius, Sprach er, habt mir anbesohlen, Euch zu melben, wenn des Tages Bweite Stunde sei verronnen."
"Danke, Adam! sprach der Schreiber. Isfried, aus! du mußt in's Rloster, Daß du mir die erste Hora Nicht versäumst, nicht wahr, darüber Wärest du gewiß untröstlich?"
"Rillus Rallus!" sagte Issried.

"Rannst du dich altein wohl finden? Dber foll ber Abam mitgebn?" "Brillus Brallus! Abam mitgebn," Laute Isfried. "Nun fo bring' ibn But nach Saus, lag ibn nicht fallen," Sprach jum Stubenfnecht der Schreiber, Deffen fo gelente Bunge Much ein wenig ichwer geworben. Db er icon ju feinem Beine Hus bem Muichkendlin mehr Baffer. Alls die Andern fich gegoffen. Bon den Dreien auf den Füßen Stand am ficherften ber Spielmann, Und zu diesem sprach ber Schreiber: "Singuf, nicht zum letten Male Saben wir und heut gesehen, Dante End, daß Ihr getommen, Und wenn Ihr im Rathe oben Giren Freund gebraucht und Belfer. Denkt an mich, ich fann Gud nüben." Alfo trennten fich die Becher; Ethelerns eilte; Sunold Barf nody einen Blid gum Monde. "Alfo übermorgen!" fprach er Und ichritt langfam bann gur Berberg.

Arm in Arm mit Abam schwankte Der Kanonikus von dannen, Und vergnüglich summt' und brummt' er: "hier herein und da hinaus, Schlagt bem Faß den Boben aus!"





Schiebt er auf die kleine Lute, Und nach jeder himmelsrichtung Stößt in's Bachterhorn er einmal Und ruft seinen Gruß hernieder.

Ueberm Basberg fteht der Bollmond. Aber ichnelle Bolten gieben, Windgetriebne weiße Segel, Fragentopfe, Ungethume, Urweltleiber, Riefenvögel; Drohend ballt fich's jest gufammen, Flattert in gerriffnen Feben Jett gespenftisch raich vorüber Bor bes Mondes heller Scheibe Bald in Finfterniß gehüllet Schwindet alles Bilb bem Auge, Bald ift flares Licht ergoffen Beithin über alle Dacher. Drauf die Wolfenschatten tangen Um die Ede pfeift der Wind, Und auf manchem Giebel knarret Gine roft'ge Wetterfahne. Die geftütten Bafferipeier Reden ibre Drachenfopfe Beit vom Stodwert in die Baffe. In bes Lichtes ichnellem Wandel Scheint's, als ob fie augenblicklich Größer und lebendig murben; Züngelt dort der schwarze Wurm nicht? Sebt den Schlangenleib und frümmt fich? Straubt ben Ramm und fperrt ben Rachen? Doch icon finfter ift es wieber.

Auf bem Markt im vollen Licht jest Regungslos fteht wie ein Steinbild hunold mit veridränkten Armen. Schaut zum Mond empor und murmelt: "Alter Freund und Fahrtgefelle, Lag mich beute nicht im Stiche. Bilf mir mit ben Bauberfraften, Die in beinem Lichte mobnen, Wenn bein Birtel fich vollendet. Ramft mir mandmal ungelegen, Wenn mit gelbem Reiderblice Du mir auf die Wege pafteft; Saft mir aber auch ichon manchings Deine Geifterhand gereichet Und mich fed vollbringen laffen, Bas ich ohne dich nicht magte. Diesmal gilt es wieder, Alter! Bei ber Schöpfung em'gem Fluche. Der als Knecht und Leibtrabanten Un die Erde bich geschmiedet, Dag bu in dem Beltentollhaus Mußt in immer gleichem Ringe Dich um unfer Elend dreben. -Mond, beichwör' ich bich zur Stunde: Steh' mir bei ju meinem Werte! Gieft' bein Licht auf meinen Scheitel. Bull' in beinen talten, feuchten Glaft und Schimmer meinen Rorper. Dag ich in bem Zaubermantel Deines Scheines fteh' und gebe, Und wie du zu dir emporziehst Waffertropfen, Wiesennebel, Blumenathem, Weiberthränen, . Also lag auch mich heranziehn

Alles, was ich will und rounsche, Was ich ruse, was ich benke, Was mein wagend Herz gelüstet." — Röthlich blitt' es auf am himmel, Und etn Funke suhr im Bogen Grad' vor Hunold's Augen nieder. Schnäuzte sich ein Stern bort oben? Oder war's ein Feuertropsen. Ausgespie'n aus Mondeskrater? Mitternacht schlug es am Thurme, Und der Wächtergruß ertönte:

Bewahr' uns, herr, zu dieser Stund Bor aller bosen Geister Bund, Und schüte uns, herr Jesu Christ, Bor Höllenzwang und Teuselslist, Nimm von uns unser Sünden Schuld, D heilger Geist, durch deine Huld, Barmherz'ger Gott, mit deinen händen Woll' von der Stadt all Unseil wenden.

Jeht ein Psiss, ein langgebehnter, Gellend, Mark und Bein erschütternd. Aus der Pseise Hunold's kam er, Ging in eine tolle Weise Dann mit kedem Aussche, schrillte, Und es lockte, jauchzte, schrillte, Daß es durch die öden Gassen Schauerlich und spukhaft tönte. Selbst der Wind mit seinem Sausen hielt den Athem an erschrocken, Setze dann als Unterstimme Zur Begleitung ein im Takte. Hunold schritt nun langsam vorwärts,

Spielte auf der Rohrschalmeie Seine wilde Rattenfuge, Und dann seht' er ab und jang:

> Mäuschen! Mäuschen! Die ihr nun nächtig Still und bedächtig, Warm und behäglich, Fromm und verträglich Hocket im Reft, Die ihr zum Anochen Sungrig gefrochen Dder beim Schmause Wohl in der Rlause Feiert ein Fest, Die ihr auf Schränken, Tifchen und Banten, In den Gemächern Und auf ben Dachern Trippelnd euch jagt, Die ihr da fraspelt, Feilet und rafpelt, Pifpert und pufpert, Rniftert und fnufpert, Scharret und nagt, Spitet bas Dehrchen, Scharft bas Gehörchen, Glättet eu'r Fellchen, Bringt eu'r Gefellden Mit aus dem Saus; Ringelt die Schwänzchen Luftig jum Tangchen, Mit meinem Spiele Lod' ich jum Biele

Mäufrig und Maus. Ruchen und Rrumel Streu' ich wie Blumel Dhn' Unterlaffen Hin auf die Gaffen Reichlich und dicht; Buder zum Raschen Sab' ich in Tafden. Speck auch gebraten Wird fich verrathen, Riecht ihr in nicht? Tummelt euch, Mauschen! Miedliche Mauschen! Rommet hervor! Mäuschen bervor! Dervor! bervor!

Wieder nahm er nun die Pfeife, Blies und trillerte und locte. Immer feder ward die Beife. Immer dringender die Tone, Schnelle Läufe, wirre Sprunge, Bald ein Winseln, bald ein Schmettern, Dann ein Fleben, dann ein Droben Rlangen aus bem Bauberrobre. Und fieh da! es kommt geschlichen. Scheu und furchtsam, angstlich prufend Bagt sich's näher, stutt bann wieber, Bupft und ichlupft und judt und dudt fic. Suscht dahin daher im Dämmer. Mäufe find's, wie graue Buntte, Blitsschnell, schattenhaft und lautlos Gleiten fie da bin und wieder Bon ben Brofam, die geftreut find.

Nascht die Eine und die Andre, Fährt dann wieder in den Winkel, Kommt zurud und frist und folget Dreister schon in der Gesellschaft. Hunold aber bläft sein Stückein, Und mit jedem seiner Schritte Wächst die Schaar auf seinen Spuren. Statt der Pfeise läßt er wieder Seine Stimme jeht erschallen:

Ratten im Rattensoch, horchet dem Sang, Höret der Pfeise bestrickenden Klang, Hurtig zu Hausen Rommet gesausen, Rappelt euch auf aus dem dunklen Verließ, Schwänze, die grauen, Haarigen, rauhen Rijcheln und rascheln im Kies.

Hier in dem Monbschein sich's wonnig ergeht, Lustig der Wind um den Rüssel euch weht, Still und verlassen, Ruhen die Gassen, Muntere Mäuschen nur sind auf dem Platz, Fürchten nicht Falle, nicht Kralle und Katz, Spielen im Dunkeln, Aeugelein sunkeln, Hugelein funkeln, Huida! die fröhliche Hatz!

Habt ihr den Wanst durch die Spalte gequetscht, Findet ihr Frag, daß die Zähne ihr fletscht, Schnabet und schmedet, Schnauzbart gelecket, Holter die Polter Straß' auf und Straß' ab Folget Ropf über, Ropf unter im Trab, Reicht euch die Tahen, Tanzende Rahen, Ratten herauf und herab!

Rett hervor aus allen Eden Rommt's heran gefest, geftoben; Mus den Baufern tommt's und Bofen, Den entlegensten der Bagden, Zwängt hervor sich unter Thuren, Mus dem Minnstein tommt's gefahren, Bon den Dachern fommt's gesprungen, Paticht und platichert in ben Pfüten, hopft und trapft und quiedt und raffelt, Jagt sich, hebt sich, drängt sich vorwärts, Immer mehr in bellen Saufen. Immer mehr, immer mehr, Es woget und wirbelt Und fribbelt und frabbelt. Unendliche Schwärme Wirr durcheinander Wie Sand am Meere, Bom Winde getrieben. Ratten, Ratten. Bahllose, gierige, Bufte Geidmader. Tausende vor ihm. Tausende binter ibm. Bur Rechten, gur Linken, Ueberall, überall. Dazwischen der Mäuse Wimmelnbe Schaaren Birpend und rudfend,

Tängelnd und ichwängelnd. Sich überfturgend. Und hunold mitten, Mitten bagwischen Im wilben Getümmel Alotend und pfeifend Die zaubrifche Beife. Raum tann er ichreiten, Unter den Füßen Wird's ihm lebendia. Springt an ihm hoch, Rlettert empor An Beinen und Armen Dem trotigen Manne, Schlüpft ihm in's Wamms, Um Schultern und Rappe; Schütteln muß er Beftig die Glieder. Abzuwehren die Unholden Gäste. Ihm perlet die Stirne, Doch unerschrocken Blafend mit Macht Wandelt er fürbak, Mit ihm die gange Graufige Bete.

Endlich sieht er nahe blinken Schon der Beser hellen Spiegel, Athmet auf, und seine Schritte Run verdoppelnd eilt er vorwärts. Schwellend zwischen seinen Ufern Rollt der breite Strom zum Meere, Und des Mondes Strahsen glipern

In dem windbewegten Wasser, Schlagen auf den dunklen Wellen Einen goldnen Steg hinüber. Hunold bleibt am User stehen, Und mit einem sehten Jauchzer Klinget aus der Pfeise Tönen, Daß ein Echo von den Bergen Geisterhaft herüber spottet. Jeht noch einmal singt er wieder:

Nun Mäuse und Ratten, Ob alt oder jung, Hervor aus dem Schatten, Jett gilt es den Sprung; Es blinket und winket Die spiegelnde Fluth, Ertrinket, versinket, Berteuselte Brut!

Da lauert die Tücke In goldner Gestalt, Euch zieht auf die Brücke Des Zaubers Gewalt. Es heißet und gleißet Das Mondlicht so roth Und reißet und schmeißet Euch All' in den Tod

Dinunter, Geziefer, Berrathen, verflucht, Run tiefer und tiefer Bu schwimmen versucht, Run trauchet und tauchet In Strudel und fauchet Und hauchet und fauchet Die Seele euch aus!

Da hinein mit tollen Gagen Stürzt fich's in ber Wefer Fluthen, Sinnbethöret malgt und drangt fich's In den Tod, in's talte Waffer. Uebermächtig wirft ber Bauber, Alle Ratten, alle Mäufe, MU die ungezählten Taufend Rennen, ichieben, poltern, ichiegen In ihr eigenes Berderben, Reine Gingige von Allen Bleibt am ficheren Geftade. Und im Baffer glebt's ein Schaumen Und ein Quirlen und ein Brodeln, Raufchend, zischend spritt und sprudelt Es im zappelnden Gewirre. Aus ber Tiefe aufgestiegen Rommt die ichupp'ge Brut der Lachfe, Und nun geht es an ein Rämpfen Zahn um Zahn und Aug' um Auge; Breite Schwänze, spite Schwänze, Bald von Ratten, bald von Lachsen Ringeln, ichlagen aus den Wellen, Denn es ringt auf Tod und Leben Wasserraubthier, Landbewohner, Buth und Gier auf beiden Seiten. Höhnisch lächelnd steht am Ufer hunold, nimmt hervor die Pfeife, Blaft zum bittern Todeskampfe Ein frohlockendes Halali. -Endlich ift es ftill geworden, Die und da nur glänzt die Flosse, Taucht der Ropf mit offnem Rachen Eines Lachfes aus dem Baffer. Ruhig wallt der Fluß die Strafe.

Auch der Wind ist eingeschlasen, Und des Mondes volles Antlis Schaut herab in stillem Frieden. Hunold wischt sich von der Stirne Kalten Schweiß und wandelt heimwärts. Als er nahe seiner Herberg, Schlägt es Eins am Glodenthurme, Und es rust der treue Mächter:

Gelobet sei in Ewigkeit, herr Gott, von aller Christenheit, Laß uns in beiner Gnabe ruhn Und unsern Feinden Gutes thun, Und laß uns jede Kreatur Als wie dein Kind erachten nur, Begleite uns mit beinem Segen Auf hellen und auf dunklen Wegen.





rieben helle Nächte währte Hunold's Treiben, Hunold's Zauber; Pfeisend durch die öden Gassen, Schritt er bei des Mondes Lichte. Stets gesolgt von grauen Schaaren. Sieben Nächte mußt' es dauern, Sonst war nicht erfüllt der Zauber; Doch mit jeder Nacht geringer Ward die Zahl der Langgeschwänzten, Bald nicht mehr zu sinzen braucht' er, Die Schalmeie schon genügte. In der siebenten der Nächte Folgte ihm nur eine einz'ge Alte, blinde Kattenmutter,

Batidelte bebutfam fpurend Binter ibm den Weg des Todes Doch auch nicht der letten Ratte Wollte er ihr Recht verkummern Und floitirte wie den andern Trügerisch ihr vor das Grablied. Nab am Thor, das fieben Nachte Blieb für ihn allein geöffnet, Bielt er an und sprach gewendet Bu der Ratte: "Alte Beftie! Wird dir fauer wohl zu folgen, Kannst nicht bopsen mehr und springen Und mir auf die Schultern fteigen; Berne ichenft' ich bir bas Leben, Wirft nicht mehr die Stadt bevölfern, Und wer weiß, wie viele Taufend Deiner Sippe graber Linie. Deiner Rinder Rindestinder Diefen Beg mit mir gewandelt. Der in falten Muthen endigt. Leben barf ich bich nicht laffen, Aber komm, ich mach's bequem bir, Lag dich greifen! will dich tragen, Sanft dich in die Arme nehmen -" "In die Arme! jo ift's richtig! Erft die Mädchen, dann die Ratten, Und verführt find und verloren Beide dann in beinen Armen!" -Aus dem Schatten eines Saufes Trat ein Mann, der scharf und höhnend Diese Worte Hunold zuwarf. "Wer datf magen, rief ber Spielmann, Sich mir in ben Weg zu ftellen ?! Sab' ich doch beim Rath bedungen,

Daß mir keine Menschensele. Auf der Gasse darf begegnen, Wenn ich Nachts mein Handwerk treibe."

"Haft dir auch beim Rath bedungen, Fischers Gertrud zu betrügen, Geigenbuckler, Herenmeister?"
Hunold's Nechte suhr zum Dolche; Nach des Unbekannten Kehle
Führte er den Stoß, doch seitwärts Wich der Undre, und die Klinge
Tras nur ritend seine Wange.
Er entssch, doch Hunold wüthend
Spießte schnell die alte Natte,
Und mit einem grimmen Fluche
Schleudert' er sie nach dem Gegner.

Andern Morgens stand am Amboß Wulf der Schulied, in seinem Antlitz Eine blutig rothe Schmarre. Keuchend schnob und pfiss der Blasbalg In ein lustig praßelnd Feuer; Aber Wulf mit trotzem Muthe Schwang den Hammer, seine Schläge Donnerten so wild und wuchtig, Als ob er den Todseind selber Statt des Eisens auf dem Amboß Liegen hätte, und er sang:

Mit Gunst zum Ersten! Eisen in Noth, Füge bich, krumme bich meinem Gebot, Biege bich, schmiege bich, Eisen so roth! Unter bem Pfluge als stählerne Hand Brich die Scholle mir wader, Robe bie Wurzeln, zieh Furchen im Land, Stürze den bampsenden Acker.

Saufe, braufe, Wind in Flammen, Eifen glube, Funken fprübe, Hammer, Hammer, schmeiß zusammen! Schmieb, schlage hierher!

Mit Gunst zum Zweiten! Eisen in Noth, Füge dich, krümme dich meinem Gebot, Biege dich, schmiege dich, Eisen so roth! Sollst einem Roß an den klingenden huf, Daß es den Reiter in Wettern Trage dahin, wenn des heerhorns Ruf Bläst zum Sturme mit Schmettern. Sause, brause, Wind in Flammen, Eisen glübe, Funken sprübe, hammer, hammer, schmied, schmied, schlage hierher!

Mit Gunst zam Dritten! Eisen in Noth, Füge dich, frümme dich nieinem Gebot, Biege dich, schmiege dich, Eisen so roth! Werde zur Spite an Lanze und Speer, Fordre den Feind in die Schranken, Schlage ihm Wunden, blutig und schwer, Ohné im Sattel zu wanken.
Sause, brause, Wind in Flammen, Eisen glübe, Funken sprühe, Hammer, hammer, schmied, schmie

Mit Gunst zum Letten! Gifen in Noth, Füge bich, frumme bich meinem Gebot, Biege bich, schmiege bich, Elfen so roth! Lege bich fest um mein jammerndes herz

Und umpanzre sein Klopsen, Drüd es in Stüden, gefühlloses Erz, Laß nicht heraus einen Tropsen. Sause, brause, Wind in Flammen, Eisen glühe, Funken sprühe, Hammer, Hammer, schmeiß zusammen! Schmied, schlage hierber!





ingeschlossen in den Häusern Auf Besehl gestrengen Rathes Waren für die sieben Nächte Haren für die sieben Nächte Haren für die sewohner. Aber war es auch verboten, Thür und Fenster nur zu öffnen, In den Zimmern Licht zu haben, Oder selbst Geräusch zu machen, — Anch die Ohren zu verstopsen, Konnte doch den guten Leuten Richt vom Rath besohlen werden; Folglich hörten sie allnächtig Zene fremden Sangesweisen, Und die angeborne Reugier,

Stärker noch als Furcht und Grauen. Trieb wohl manche Evastochter Un das kleine dunkle Fenster. Doch zu kostbar noch den Meisten War durchsichtig Glas, man half fich -Mit Bapier, in Del getranket, Oder dunngeschabtem Borne Und Marienglas, das fparlich Licht mobl in die Räume einließ. Doch den Blick nach außen hemmte. Dennoch ward es balde ruchbar, Bas der Rath für Absicht hatte Mit dem fraglichen Berbote. Und vor Ablauf noch der Sperre Ram der Handel mit dem Spielmann Bunkt für Punkt und ausgeschmudt noch Mit manch fabelhaftem Bufat, Nur zu gern geglaubt, zu Tage. Erft geflüftert ging die Runde Beimlich um, dann laut und lauter Ward gefrittelt und gescholten Auf das nur zu fattelfefte Regiment der Stadtgeschlechter. "hundert Mark! ift es ju glauben" Sundert Mart in gutem Silber Einem bergelauf'nen Fremden, Fahrenden und Rattenfänger! Haben fie's fo did da oben, Dag fie es mit vollen Banden Sinnlos auf die Gaffe werfen? Und die Schoffe und Gefälle Bachsen boch mit jedem Jahre, -Ift 'ne Wirthichaft auf dem Rathhaust Müffen doch mal revidiren,

Db fie voll, ob Icer die Raften, Und ber Bierundzwang'ger Umftand Bielt wohl lange feine Sipung; Steneten, ber Rechenmeifter, Läßt nicht gerne Bablen feben, Und Benricus Bogeberte Ift gu lange icon im Umte. Rublt fich gar ju groß und ficher, Schatt und plündert uns den Beutel. Doch er felbit lebt wie ein Reichsfürst: Und nun gar ber Burgermeifter Dentt wohl auch, er fei der Raifer, Seit die Cherfteiner Grafen Die Bogtei nicht mehr verwalten; Mit dem Schwalenberger icheint er Sehr auf gutem Fuß zu fteben, Der febrt immer ein beim Alten, Und wenn er dann wieder reitet, Ift ein Lacheln bas und Nichen Und ein ewig Bandeschütteln, -Mochten willen ob der handdruck Richt vergoldet ift zumeilen."

Also flang es auf den Gassen Und im Krug und in der Werkstatt, Und daheim bei seiner Hausfrau Rahm kein Blatt vorn Mund der Meister "Die paar Mäuse, meint er unwirsch, Waren auch wohl so zu kriegen. Ohne daß ein Abenteutich Uns den Beutel leichter machte." "Die paar Mäuse! so! du merkst nicht, Was uns die paar Mäuse kosten, It ein Gkück, daß uns der Fremde Bon bem Ungeziefer frei macht; Rleinigfeit die hundert Mark Begen all ben großen Schaben, Den uns die paar Mäuse ftiften, Die ihr felbft boch nicht für taufend, Nicht für zehnmal taufend megfangt!" hielt fo Widerpart die Meiftrin. Sprach noch mehr gereigt der Meister: "Ja natürlich! du vertheidigst Noch den unverschämten Berrich, Hat er doch euch losen Weibern Mit bem übermuth'gen Singen Schon den Ropf verdreht, daß alle Ihr ihm nachlauft, wenn er aufspielt. Bar' er mit bes Ronigs Frieden Nicht in unfrer Stadt, fo famen Wir dem Fiedler an den Rragen, Doch gieb Acht! Die Zünfte fteigen Ihm und dem wohledlen Rathe Bang gewaltig auf das Dach noch."

Sieß es aber so am Herde, Ging's noch anders auf den Stuben, Wenn sie um die offne Lade In der Morgensprache saßen. Bald von dieser, bald von jener Annung rief der jüngste Meister Zum Gebot die Handwerksbrüder, Die sich dann mit wüsten Reden Auf das Aeußerste erhipten. Doch nach manchem Hin und Wieder Kamen endlich sie zusammen Zu gemeinsamer Berathung In der Metzer großem Zunfthaus.

Und den Borsit im Convente Führte Ludwig Wendehate, Oldermann der Brauergilde.

Reinem Undern mocht' es gluden, Die auffäßigen Barteien Unter einen Sut zu bringen Und den Gigenfinn ju band'gen, Der in jedem Ginglen fputte. Mls dem Brauer; doch fein Reichthum, Seine Thatfraft auch und Rlugbeit Schafften ihm beim Bolfe Unfebn Und Bertraii'n. Bas fein mar, batt' er Mit der Arbeit Fleiß erworben; Ging er wohl am Feierabend. Mit bedächtig weiten Schritten Seinen Riesenförper tragend, Go durch feine Sopfenfelder, Rannt' er Gott nur und den Raiser Ueber sich; Worthalter war er In der Bierundzwanz'ger Umftand, Und dem Umt mar er gewachsen. Bunfte und Geschlechter ftanden Bar ju häufig auf dem Rriegefuß Mit einander, und da war es Meister Ludwig Bendehate, Der bann ben Bermittler fpielte Balbe wie ein Bar fo grimmig, Balbe wie ein Fuchs behutsam. Bachte er auch eifersüchtig Ueber gunftlerischer Freiheit, That er boch in feinem Chraeis Gerne auch dem Rathe wieder Manchen wichtigen Befallen,

Wenn's drauf antam, bei den Bürgern Durch sein Wort und seinen Einfluß Irgend etwas durchzuseben.

Wohl erkannt' er die Gefahren. Die aus ber entflammten Buth Auf ben fremben Rattenfänger Und tem langgenährten Unmuth Gegen Rath und Burgermeifter, Denen man Leichtfinn im Saushalt, Uebermak'ge Steuerlaften Und dabei Berichwendung vorwarf. Seiner lieben Stadt ermachien Und zu offener Emporung. Mord und Todtfclag führen konnten. Alfo ftellt' er fich, wie immer, Wenn es galt, nun an die Spipe Der Berichwörung, um die Faden In der hand doch zu behalten, Und zumeist auf feinen Untrieb Ram die große Bunftversammlung, Ch's ju fpat mar, noch, ju Stande, Wozu alle Bunfte Sameln's Ihre besten Sprecher fandten Und fich auch noch außer biefen Viele Sudemeifter brangten. Der herr Rathstuhlichreiber aber, Der in Ordnung der Geschäfte Wetteberr mar bei ten Bunften, Und ber besbalb im Convente Gleichfalls batt' erscheinen .muffen . Ließ mit Rrantheit fich entschuld'gen. Bulf ber Schmied mar noch nicht Meifter, Weil er unbeweibt, doch lud man

Ihn mit ein zu ber Berathung; Denn obwohl noch jung an Jahren, Bar er boch ein ganger Mann icon, Der im Reich und felbft im Ausland Sich wohl umgesehen batte, In bes handwerts Runft und Arbeit Es den besten Meistern gleichthat Und der Schmiede feiner Mutter Seit bes Baters Tode vorstand. Much ein gutes Mundwerk hatt' er Und, was ihm in diefen Tagen Roch verftärtten Unhang ichaffte, Er verrieth in feinen Worten Mehr als Alle Groll und Ingrimm Auf ben Rath und gang, besonders Auf ben fremben Rattenfanger: Aber Wenige nur fannten Seines haffes Trieb und Stachel.

Leicht ward's micht bem Meister Brauer, Zucht und Ordnung zu erhalten; Man schrie plantos durcheinander Und die jubelvoll begrüßte Einigkeit kam oft in Frage Und Gesahr des offinen Streites. Einer überbot den Andern Mit den wunderlichsten Plänen, Wie dem Fremden man am besten Stellt' ein Bein und auch dem Nathe Ging' am gründlichsten zu Leibe. Dabei ward an dies' und jener Unbequemen alten Satung Wenigstens mit groben Worten Stark gerüttelt und gemäkelt;

Rede Innung aber fuchte, Irgend einen fleinen Bortbeil Bei ber munichenswerthen Mendrung Für fich felbft berauszuschlagen, Bas die andern wieder, neidisch Auf den Vorzug, ihr nicht gönnten. Alle ftanden gegen Ginen, Giner fampfte wider Alle. Und die jest fich icharf befeindet, Baren wieder ichnell verbunden. Wenn's den Dritten galt ju duden. . Schreiner Wurmstich wollte lieber Heut' als morgen aus dem Thore Mit Gewalt den Fremden treiben; Metger Schrader aber machte Eine Sandbewegung, welche Seine Absicht mit dem Spielmann Unaweideutig ließ ertennen. "Der ift stichfest, rief ber Beutler Erich Dolenvoigt, fein Meffer Rann ein Loch in's Fell ihm ichneiden. Schneider Furian ichimpfte weidlich Auf den Rath und die Geschlechter. Die fich feiner Scheer' und Nadel Freilich felten nur bedienten. Beute ichmalte er mal wieder Auf die neue Rleiderordnung; Die muß' aufgehoben werben. Meint' er, und zugleich verordnet, Daß sich kein Bewohner hameln's Außerhalb, in anderm Orte Gin Gewand verfert'gen laffe. "Fehlt dir mohl an Arbeit, Schneider?" Bohnte Rludenhahn, der Schufter.

"Baft nicht Unrecht, Meifter Furian, Sprach ber Rurichner Rambobr finfter, Mit bem Rauchwert ift es juit fo. Dag fie's weither tommen laffen" "Nichts ba! mas bem Ginen recht ift, Ift bem Undern billig, murrte Gruderich, der Bottchermeifter. Solden Uebergriff verbiet' ich. Dag der einen Bunft vor andern Bier ein Borrecht eingeräumt wird." "hat der Rath dem Rattenfanger hundert Mart als Lohn versprochen, Bahl' er's ihm aus eignem Beutel. Doch nicht aus gemeinem Gadel," Sagte Wetenstein, ber Bader. "Gang und gar auch meine Meinung, Fuhr der Tange Barnischmacher Unton Reffelring dagwijchen, Und es foll ber Rath in Bufunft Ueberhaupt nichts mehr bewill'gen Ohne Unfrag bei bem Umftand." "So ift's recht! ber lange Unton hat mit feinem Wort ben Ragel Grade auf ben Ropf getroffen," Rief der Leineweber Schnabel, Und der gange Chorus jaudigte: "Recht fo, Unton! nichts bewill'gen! Nichts dem Rathe! nichts bewill'gen!" Und wild donnerten die Faufte Muf den Tifch, die Rruge flappten. "Dazu tommen wir am besten. Rief Joachim Poppendied, Der den Schnitt und Zapfen hatte, Wenn wir icharfer Aufficht führen

Und nicht dulden, daß der Rath fich Wieder ohne uns versammle; Von den Vierundzwanzig haben Mindeftens brei Meifter fünftig Jeber Situng beizuwohnen, Schlag' ich vor, daß man erfahre, Bas fie bort zusammenrühren." Diefer Antrag ichien ben Meiften Ginzuleuchten; fie versuchten Durch erhöhte Forderungen Ihn noch weiter auszudehnen, Schrie'n fich beifer burcheinander Und verwickelten fich endlich In ein Rnaul von Wiberfprüchen, Daß fie selbst nicht recht mehr wußten. Bas sie wollten, und dem Brauer Immer ichwieriger es machten, Aus der Spreu des Wortgedresches Einen Rern berauszuschälen. Fischermeister Rögner hielt fich Dufter ichweigsam in dem Larme; Bon ben wen'gen Gingeweihten hatt' er megen feiner Tochter Manchen Scheelblick auszuhalten, Und gar Bulf als Jungfter mußte Sich icon mehr gefallen laffen. "Wie denn kommft du ju der Schmarre? Frug ihn Unnede, ber Schloffer, Bift gezeichnet wie vom Bofen. Rif bich ba ein Angelhaten 3m Gefichte? wollt'ft wohl fifchen?" "Schlosser schweig! sprach Bulf, haft felbst noch Ginen Rerb bei mir am Rabifch. Komm mir nicht an meinen Umbok.

Schlosserarbeit ift am Schraubstod, Beißt doch, was man Bonhaf' nennet?" "Alle miteinander ftill jest!" Rief mit feiner Bautenstimme Wendehate, und fie fchwiegen. "Bort den Antrag jett, ihr Meifter! Wir verlangen eine Situng Mit der Bierundzwang'ger Umstand, Die es im Donat verbrieft ift, Und wir wollen, daß die Löhnung Man nicht zahlt bem Rattenfänger Dhne Buftimmung bes Umftands: Wir verlangen ferner fürglich. Dag man eine Rechnung auflegt Bon der Stadt gemeinem Gadel. Uebrigens verweigern Bunfte Reden Dienst der Stadt und werden Eh' nicht Schoß und Losung zahlen. Bis die Rechnung revidirt ift. Wird die Fordrung abgewiesen, Wollen wir mit eigner Macht uns In Befit ber Schluffel feten Und ben Rath vom Stuhle ftogen." Larm und Jubel ohne Magen Folgte auf den fühnen Antrag, Und bas Loos berief drei Deifter. Ibn bem Rathe zu verfünden.

So ward heller Sturm geläutet. Beiß nun nicht, wie's im Gewissen Und im Buch des Rathes aussah. Benn Herr Wichard unterdessen Manche schwere Stunde hatte, Bar's nicht Schuld, die ihn bedrückte;

Doch er liebte Ruh und Frieden In der Burgerichaft, es tam ibm Ungelegen folde Zwietracht, Und er forgte um ben Gibam. hameln's Schirmvogt, wer auch immer Diefes bobe Umt befleibet. War in Kehden oft verwickelt. Und die Stadt mar mit den Burgern Dann allein fich überlaffen, Sich den Keind von ihren Mauern Ohne Zuzug abzuwehren. Deshalb plante man im Rathe, Sameln beffer zu befest'gen, In der Stadt Umwallung Thurme, Unersteigbar boch mit Binnen, Und ein Wighaus mit Wimpergen Fest und fturmfrei aufzuführen. Heribert de Sunneborne Sollt' als Architekt des Rathes Diefe ftarten Werte bauen. Wenn des Schwiegersohns Bestallung War vom Rathe erft vollzogen, Wollte ibm ber Burgermeister In die Eh' die Tochter geben, Doch icon für die nächste Boche War die Lautmerung beschloffen. Alles dies erwog im Geifte Sameln's madrer Burgermeifter. Und ber Aufruhr in ben Bunften Rreugte nun die iconen Blane, Fast gereute ihn des Paktes Mit bem fremben Rattenfänger; Denn dies mar der erfte Kunten. Draus die Flammen aufgeschlagen.

"Wenn's ihm nicht gelungen wäre, Dacht' er, wenn noch eine Ratte, Nur ein einzig winzig Mäuslein Noch am Leben wär', vielleicht dann Ließ der Spielmann nit sich handeln." Er versank in düstres Grübeln, Selbst der edle Bacharacher Konnte ihn nicht mehr erheitern Eines Abends in der Dämmrung Ging er hin zum Oldermanne Wendehake, doch was Beide Hier verhandelt, blieb Geheimniß.

Auch die beiden Stillverlobten. Beribertus und Regina, Fürchteten für ihres Glückes Gintehr unwilltommnen Aufichub. Aber mehr als diese schwebte Bertrud noch in Bergengängften, Denn der Manner haß auf hunold Blieb nicht lange ihr verborgen; Sie mar überzeugt, der Feinde Bofer Will' und Trachten ware. Aus dem Wege ihn zu räumen, Und er sei mit blut'gem Unschlag Stets und überall verfolgt ichon. Als er Abends fam zur Laube, Warf sie sich mit beißen Thränen Un die Bruft ihm und ergablte, Bas ihm felbst schon fein Geheimniß; Denn der Wirth im braunen Biriche Hatte ehrlich ihn gewarnet, Und die brobend finftern Blide, Die ibn auf ber Galle trafen.

Und manch nachgerufnes Schimpswort Liefen über feine Lage Den Erfahrnen nicht in Zweifel; Doch nicht an fo Schlimmes bacht' er. Wie es Gertrud fah vor Augen. Sie beschwor ihn hoch und theuer. Mit ihr aus der Stadt zu fliehen: "Bift nicht beines Lebens sicher, Rief sie zitternd, und ich weiß nicht, Db ich morgen noch dich lebend Bieber fann in Armen balten; Lag und nächfte Nacht entflieben! Mit des Baters Nachen werd' ich Gegen Abend übersegen Uebern Beferftrom und drüben In des Ufers bobem Röhricht Bis zur Dunkelheit mich bergen, Bis du tommft, mich abzuholen." "Liebchen, nein! fprach Hunold gartlich Aber fest, nicht fliehen werd' ich, Ch' mein Sandel mit dem Rathe Abgemacht ift und erfüllet. Mit bes Rönigs Frieden weil' ich In ber Stadt hier, wohl beschirmet, Bu ben Beil'gen ist's geschworen, Und der Rath muß mich beschäten." "Rann er's benn? rief Gertrud angstlich. Rann er benn vor Mefferftogen, Wenn dich Zwei, Drei überfallen Abends auf der Gass' im Dunkeln, Dich beschüten? was dann nütt es, Wenn er auch die Mörder - Hunold! Ach! nicht auszusprechen mag' ich's." "Go weit ift es noch nicht, Gertrub,

Sagte Hunold, und die Hunde, Die am lauteften grab' bellen, Beigen nicht." Go halb mit Scherzen, Salb mit ernstem Troft und Buspruch Sucht' er, ihr die Furcht zu nehmen. Es gelang ihm ohne Mühe; Sie vergaß in seiner Liebe Alles Andre bald, doch als er Schied, da horchte fie noch lange In die Racht hinein, ob fie nicht Seinen Bilferuf vernehme, Db er auch unangefochten In die Herberg wohl gelangte. Und als Mues still blieb, schlich fie In ihr Rämmerlein und ichlog in Ihr Gebet den Beiggeliebten.





Und Mußkatnuß auch verfest mar,

Bielt's der Alten an die Lippen Und sprach: "Schlucke, liebe Alte, Stärte bich und bann erzähle." "Ach du lieber himmel! Rindchen, Bauchte Dorothea gitternd, Dag bas Krüglein in der hand ihr Mit bem Burgwein bebt' und ichmappte, "Unten in dem Reller hab' ich Rett den bojen Beift gefeben, Gine Ratte mit fünf Röpfen Und wohl an die hundert Beinen, Wie ein Wagenrad an Größe. Schnob mich an mit Feuerspeien; Glaube, Rind! das ift der Bofe, Der dem Berenmeifter beiftebt In dem tagesicheuen Werke. -Ad! ich fann nicht mehr - ich fterbe." "Altchen! bast dich wohl erschrocken. Romm nur ju dir, folde Beifter Behn nicht um bei hellem Tage, Wollen den Robold bei Lichte Ginmal näher uns betrachten. Romm berab, ich gehe mit dir." "Rindchen, um des himmels willen! Bage nicht dein junges Leben, Schid' in's Rlofter gleich jum Beichtmond, Unt den Teufel auszutreiben. Ruf' den Loreng mit der Bife, Rimm bas Crucifir ju Banden, Schlag' ein Rreug und bet' ein Spruchlein."

Aber ein beherztes Mädchen War Regina, rief den Lorenz, Nahm die Leuchte, und nach langem

Beigern, Bitten, Barnen, Fleben Stiegen fie binab jum Reller. Un der Spite Schritt Regina, Richerte und icherzte nedisch. Doch je tiefer fie herabkam, Um jo lauter ichlug ihr Bergen, Und ihr Lachen felbft verftummte. Loreng ftieß mit feiner Bite Fest auf jede Treppenftufe. Mle ob's niehr ihm drum zu thun fei. Mit bem lauten Baffenlarme Die Befpenfter zu verichenchen, Mls fie fampfend zu bestehen. Binterdrein ichlich, gahneflappernd Ginen fraft'gen Segen murmelnd Und fich freuz'gend, Dorothea. So tam an bas tapfre Rleeblatt, Und Regina bob die Leuchte Un der Schwelle icon des Rellers, Dag ber Raum mar bell beschienen. Ja, - wahrhaftig! da! da frech es Langfam bin entlang ber Mauer, Regte zappelnd zwanzig Fuge, Binten, vorne, an ten Seiten, hatte ringsum auch fünf Röpfe, Fünf leibhaft'ge Rattenschnaugen, Und in ein vermickelt Anäuel Waren fichtbar alle Schmanze In einander fest verschlungen. "Bit' ihn, Loreng!" rief Regina, Doch ba war es ichon verichmunden. Batte unter bem Gerümpel In die Maner fich verkrochen. "'s ift der Bole, fagte Lorenz,

Und der Spielmann steht im Bunde Mit dem Satan, 's ist kein Zweisel." "Sagt' ich's denn nicht gleich, Reginchen? Ries die Alte, siehst du, Kindchen, Siehst du! wolltest mich verspotten Und bist auch nun blaß geworden; Soll ich dir ein Tränklein brauen? Hänge dir ein Kräutersäcken Aus die Herzgrub', daß der Schrecken Sich nicht in's Geblüt dir schlage."

Doch Regina ging zum Bater, Ihm das seltne Stud zu melden. Hochaus horchte da herr Wichard, Und statt mächtig zu erstaumen, Sank er in ein tieses Sinnen, Schwieg und lächelte und nickte. Endlich sprach er: "Seid ihr sicher, Daß ihr richtig auch gesehen, Euch ein Blendwerk nicht getrogen?"

"Bater, wie ich Euch hier sehe, Sah ich es mit diesen Augen, Will's bei allen Heil'gen schwören." "Dazu kann es vielleicht kommen, Sprach Herr Wichard, seid verschwiegen Bon dem Fall und übermorgen Haltet euch bereit, zu Rathhaus In der allgemeinen Sitzung, Die ich auf der Zünste Antrag Anberaumte, zu erscheinen Und das Märlein zu erzählen." Sprach's und schritt verznügt zum Schreine, Drin der Bacharacher hauste, Schenkte einen vollen Schaner Sich zum Trost und trank bedächtig: "Spielmann! Spielmann! mich will dunken, Haft noch nicht bie hundert Mark Hamelenscher Witt' und Wichte."

Schon Regina fam gur Alten: "Dort'den, fprach fie, Bater wurde Gang vergnügt bei meiner Märe, Sagt, wir follen's beimlich halten, Reinem Menschen davon fagen Und bereit fein, übermorgen In der Situng auf dem Rathhaus Die Befdichte zu erzählen." "Ich kann schweigen! sprach die Gute. Aber Gines, Kindchen, sag' ich, Dak der Bater gar gelächelt Bu der schrecklichen Geschichte, Das hat etwas zu bedeuten, Gieb mal Acht, ob ich nicht Recht hab', Das hat etwas zu bedeuten!" Dorothea ging zum Garten, Wasche auf den Zaun zu hängen, Und im Nachbargarten harkte Welkes Laub "des Rathes Amme", Wie der weisen Frauen Hameln's Weiseste den Titel führte. "Frau Gerattrin, ein paar Worte! Rief binüber Dorothea. Habt Ihr Ratten noch im Reller? Rein? gewiß nicht? ach! wie glüdlich Seid Ihr! — ob wir welche haben? Rein! das fag' ich nicht, bewahre! Aber 's ist 'ne eigne Sache, . Seht Ihr, - wenn ich reben burfte, -

Aber nein! - o ich fann ichweigen! -Krau Gevattrin wollt Ihr's feiner, Reiner Menichenfeele fagen? Dentt Euch -" und nun aufgezogen Ward die Schleuse ihrer Rede Und das gange Abenteuer In der weisen Frau verschwieg'nen, Treuen Bufen ausgeschüttet. Man versprach fich nochmal Schweigen, Und dann ichied man von einander. Dorothea, febr erleichtert Nach ber glücklichen Entbindung, Gilte ipornstreichs in die Ruche. Die Krau Nachbarin liek aber Laub und harke ichnell im Stiche. Lief hinüber zur Frau Bafe, Trat mit raschem Gruß in's Stubchen: "Krau Gevattrin, ein paar Worte! Habt Ihr Ratten noch im Reller?" Run ichon fünfzehn aus den fünfen Jungfer Dorothea's wurden Und noch grauslicher bie Schildrung. So gevatterte das weiter, Und die halbe Stadt bald wußte, In des Burgermeifters Reller Sitt der Satan in Gestalt Eines rief'gen Rattenknäuels Mit unendlich vielen Beinen, Hundert Röpfen, taufend Schwängen, Wahren Elephantengahnen, Fenerräbern ftatt ber Augen Und gewalt'gen Tigerfrallen. Allen mar es ohne Zweifel, Dag bas Ungethum ber Bofe.

Dem der Fiedler fich verschworen, Daß mit seinem Sollenzwange Er beim Rattenfang ihm beifteh'. Benigstens die altern Beiber hatten das unwiderleglich Festgestellt, doch bei ben jungern Satte ber gewandte Spielmann Ginen Stein im Brett, fie glaubten Nicht fo leicht an's Teufelsbündnig. Much noch andre Freunde hatt' er In ber Stadt; die muntern Rinder hingen fich an ihn, wo immer Er fich bliden ließ, und folgten Lärmend ihm in bellen Baufen Durch die Gaffen, schrie'n und baten: "Bundting, Bundting, blaf' ein Studlein!" Also nannten fie den Spielmann, Weil er manchmal statt in dunkler In gang bunter Tracht einberging. Meist auch that er ihnen willig Den Gefallen, und fie lernten Bald von ihm die leichten Weisen, Sangen gern fie und marichirten Nach dem Tatte feiner Pfeife. Ja, fie pagten auf den Weg ihni, Und wenn er vom Berg gurudtam, Standen sie ichon vor dem Thore, Liefen jauchzend, freudestrahlend Ihm entgegen, und dann zogen Sie mit Sang und Rlang zur Schenke, Bis ihr Liebling durch die Thure Nun verschwand, fie freundlich grußend. Ungern litten es die Eltern. Sahn verdrieflich aus den Säufern.

Wenn der laute Schwarm vorbeizog, Doch Berbote und selbst Strasen Halfen wenig; ihren Kindern War der liebe, lust'ge Sänger Schnell an's junge Herz gewachsen.





## XIII.

eld' Gedränge vor dem Rathhaus!
Schulter standen sie an Schulter
Auf dem Marttplat, Männer, Weiber,
Junge Burschen, muntre Dirnen;
Die Trabanten hatten Mühe,
Eine Gasse frei zu halten Für die Herrn vom Rath und Umstand,
Die daher mit sehr verschiednem
Borgefühl zur Sitzung kamen.
Wie die Stille vorm Gewitter
Lag's auf der vielköpf'gen Menge,
Nur ein halbgedämpstes Brausen
Bon Gemurmel und Gestüster

Bar in weitem Rreis vernebmbar. Manchmal aus ben einzeln Gruppen Drang hervor ein lauter Wortstreit, Wenn mit heftigen Beberden Giner von ben Bünftlern fudte, Seine Meinung ju verfechten; Gine belle Lade tonte Wieder von der andern Seite, Und bes Schneiders Furian Stimme Borte man von ferne fraben. Ram nun einer von den Rathsherrn, Einer von ben Stadtgeschlechtern, Lüpfte in ben vorbern Reihen Mancher boflich feine Müte, Doch dahinter gab's dann wieder Manche icharfe Stichelrede. Von Gelächter ftets begleitet, Und das Scheltwort "Fladenfreffer" Fiel dem edlen Rath jum Sohne. Aber fam ein Sudemeifter, Von den Bierundzwauzig Giner, Stredten fich ihm Band' entgegen, Und es fehlte nicht an Buruf: "haltet fest! lagt Euch nicht firren! Immer Daumen auf den Beutel! Lagt Euch nicht zum Marren haben! Gebt es ihnen! redet, Meifter, Bon der Leber frisch herunter, Wir find AU' auf Eurer Seite!" Best fprang Bulf auf einen Edftein: "Brüder! rief er, werthe Männer! Nieder mit dem Rattenfanger!" Und die argen Worte fanden. Stürmisch Echo und Gejoble.

"Bringt ein hurra auf die Bunfte!" Und nun hurra! hurra! flang es. Brullend, braufend übern Martt bin Von dem einen End' jum andern. "Wollt ihr Beil dem Rath! auch rufen?" Nur ein wieherndes Gelächter Bar die Antwort, und vom Steine Sprang der tede Schmied herunter Grade auf den Rathstublichreiber. Der im Augenblick vorbeitam. "Gottes Blut! fdrie Ethelerus, Mensch, wo habt Ihr denn die Augen!?" "That's denn weh, Herr Secretarius? Freut mich, - daß Ihr wieder munter, Sprach mit übermuth'gem Spotte Wulf, doch gebt den Tritt nur weiter Dben in dem Rathhaussaale, Sagt, es mar' ein Grug der Bunfte!" Und ichon wieder auf des Rathes · Und des Rathstublichreibers Roften Ward gelacht im nachsten Umfreis.

In des Amtes Schmuck und Würde, Ihm voran zwei Stadttrabanten, Nahte jeht der Bürgermeister; Fest und ruhig schritt herr Wichard Wie ein Mann, der seiner Sache Sicher, keinen Gegner fürchtet. Stille ward es, Niemand sand sich, Ihn mit einem Wort zu kränken. Die Trabanten präsentirten, Und er stieg empor die Stusen.

Jeht kam Hunold; wie ein Sieger Ließ er falt und ftolz die Blide Durch die bunte Menge ichmeifen, Die er mufterte, wie wenn er Unter Allen Ginen fuchte. Db fie auch mit lautem Pfeifen Ihn empfingen, teine Miene Regte fich in feinem Untlit, Reinen Fuß auch sett' er schneller Bor den andern; Niemand magte, Begen ihn die Sand zu heben; Bie ein Berrichender bezwang fie Seine haltung und fein Auge; Sag und Furcht umgab den Fremden, Doch im knappgeschnürten Mieder Schlug manch Madchenherz ihm fehnend. Bar bas wirklich nur ein Spielmann, Der allein die Rathhaustreppe Wie ein Fürst und Beld emporstieg Und die erzbeschlagne Thure Donnernd hinter fich in's Schlog marf?

Dben schon im Saal geordnet Nach dem Rang und alten Brauche Auf den hochgelehnten Stühlen Sagen Rath und Bürgermeister; Auf dem Tisch lag der Donat, Hameln's codex statutorum, Und die Bierundzwanzig standen Begenüber weit im Bogen; Mitten in den Kreis trat Hunold. Als die Sitzung dann eröffnet, Sprach der Bürgermeister also: "Ehrenseste und Fürsicht'ge,

Günft'ge, liebe Herrn Collegae Und der Stadt getreue Bürger Bon der Vierundzwanz'ger Umstand! Eh' wir Antrag und Beschwerden Unstrer treuen Zünste prüsen, Laßt uns dieses Mannes Sache Kurzer Hand zum Austrag bringen." "Gebt mir's Wort, Herr Bürgermeister!" Rief der Brauer Wendehake.

"Sollt es haben, doch zuvörderft Lagt den Fremden felber reden. Hunold Singuf, mas begehrt Ihr?" Edler herr, begann ber Spietmann, Meinen freundlichen und will'gen Dienst und Gruß zuvor Euch Allen! Ihr erinnert Guch bes Battes. Den vor Mochen Gure Beisheit Mit mohledlen Rathes Beiftand Unter ftädt'ichem Brief und Siegel Feierlich mit mir geschlossen. Meinerseits ift er erfüllet; 3ch befreit' Guch von der Blage, Die das leid'ge Ungeziefer Euch ichon Jahre lang bereitet; Todt find alle Langgeichmangten, Reine Maus und feine Ratte Giebt es mehr in hameln's Mauern, Und ich tomme, meinen Sold mir, Den bedungnen auszubitten." Tiefes Schweigen herricht' im Saale. "Singuf, nahm das Wort Berr Wichard. Seid Ihr sicher, daß fie alle, Alle todt, die Langgeschwänzten? Daß nicht eine fich gerettet?"

"Berr, nicht eine! ficher bin ich, Fragt die Lachse in der Weser, Welche feiste Atung jungft ich Den Gefrägigen bescheeret In den monderhellten Nächten." Bu! die Lachje! in die Glieder Knhr's den Rathsherrn, und ein Schütteln Bing ba' ploplich durch die Reiben; Lachse hatten sie ja gestern Bei dem froben Schmaus des Brobstes Noch gegessen, und die waren Ungewöhnlich fett gemesen. Rett nun wollte fich ber Magen Ihnen ichier vor Etel wenden, Dachten sie, womit die Lachse, Die fie fpeiften, fich gemäftet; Spielmann, jest haft bu verspielet! Der jedoch sprach ruhig weiter: "habe teinen Gideshelfer, Doch ich nehm's auf mein Bewiffen, Diese hand mit diesem Dolche Sat das Berg der letten Ratte Scharf und ohne Fehl durchstochen. Rönnt Ihr mir nicht Maus noch Ratte Seute mehr lebendig zeigen, ·Gilt der Pakt von mir erfüllet, Und ich forbre meine Bahlung." "Stadtfnecht, führt berein bie Beugen, Meine Tochter, die Regina, Dorothea und den Lorenz." Lächelnd fprach's ber Burgermeifter, Und herein zum Saale traten Vor die Schranke jest Regina, Doch erröthend und die Wimpera

Tief gesenkt, sich still verneigend, Dorothea, ängstlich knirend, Und auch Lorenz, sehr verlegen. Diese also ist es, dachte Hunold, als ihm gegenüber Nun Regina stand, von welcher Dort im Wald die Tauben girrten, Des Herrn Steinmeh stolze Liebste! Seine Blide ruhten lange Sinnend auf ber schönen Jungsrau, Und im Saale stieg die Spannung höher nach auf jedem Antlik.

"Mann, ich ftell' Guch bier brei Beugen, Sprach herr Wichard, und behaupte: Nicht find todt icon alle Ratten; . Eine lebt noch ober fünfe, Wenn's der Bofe nicht gewesen, Der mit Guch im schlimmen Bunde, Und ben biefe Beugen faben, Und das Eine wie das Andre Bar' für Euch von ichlimmer Deutung. Dorothea, sprich die Wahrheit. Da bu es zuerst gesehen, Aber bitte! furz und bundig." "Ach Geftrengen! Guer Beisheit Rann ich nicht genug betheuern, Wie mir's alle Glieder lähmet, .Wenn ich nur daran gedenke, Sprach die gute Alte gitternd; Rechter Sand in unferm Reller, Grade bei dem Zuber, drin ich Gingepoteltes jum Winter Aufbewahre und oft nachseb',

Um mit frifder Sole Botel, Ribbespeer und Speck und Eisbein Regelmäßig zu begießen, Da - da faß es dicht am Buber Wie ein Wagenrad an Umfang, hatte an die zwanzig Ropfe, Richt'ge, fpipe Rattentopfe, Sundert Beine, und die Schwänze Waren all' in didem Knäuel Wie ein Knoten fest verschlungen, Sah mich an mit Keueraugen, Fauchte auf mich los und zischte, Fletschte Bahne, bob die Rrallen, Buthend auf mich los zu fahren, Bar' ich nicht in Gil' entflohen." "Ja fo ift es, sprach Regina, Doch ich zählte nur fünf Röpfe, Mir ift's anders nicht erschienen, MIS wenn fünf gemeine Ratten, Bede mit dem Ropf nach außen, Sidy im Rreis zusammen ftellen." "Als ich mit der Pite gutam, Um's zu fpiegen, fagte Loreng, Da entwich es und froch fürbaß Wie 'ne große, garft'ge Spinne." "Also das ift's! lachte Hunold; Ihr mobledlen, weisen Berren, Diesmal war's noch nicht ber Bofe. 's ift ein echter Rattentonig; Westgewachsen aneinander Bei den fleinen, nachten Jungen Sind die Schwänzlein ichon im Refte, Ronnen nicht mehr auseinander. Muffen fo ihr ganges Leben

Wie an-meiner Sand die Finger Immer fest zusammen bleiben. So ein armer Rattenkönig Rann fich langfam nur bewegen, Muß vom Mitleid fich der Andern Lebenslänglich füttern laffen, Rann nicht wie ein Rattenjüngling Mus dem Rellerloche fpringen. Als die andern Ratten alle Run burch mich vernichtet maren, Trieb ihn hunger aus dem Loche. Ihm auch hätt' ich leichter Mühe Den Garaus gemacht und hatt' ihn In ber letten Racht getöbtet, Wenn nicht gegen unfre Abkunft Jett erhebe ich die Rlage -In ber fiebenten ber Rachte Mir ein Unbekannter boslich In ben Weg getreten mare, Der tes Zaubers Rraft mir ftorie; Sucht ibn nur, im raichen Streite Bab' ich kenntlich ihn gezeichnet. Laffet mich, Berr Burgermeifter, Gine Radt in Guren Reller, 3ch gelob' Euch: mit dem Frühroth Bring' ich Euch ben Rattentonig, Wie er leibt und lebt, gefangen, Ronnt bann über ibn beichließen, Welche Todesart dem Fünfling Ihr verhänget, ob die Lachje Ihn zum Imbig haben follen, Oder ob ich ihn an's Hofthor Soll Gud zum Gebachtnig nageln Gültig aber bleibt ber Sandel,

Bolt bervor Eu'r tupfern Zahlbrett Und die hundert Mark bezahlt mir hamelenscher Witt' und Wichte. Jett auch nenn' ich jene Klausel Die geheime Fordrung, wißt Ihr, Die ich mir im Brief bedungen, Die ich aber damals selber Noch nicht anzugeben mußte: Bon den frischen, rothen Lippen Eures Töchterleins Regina Fordr' ich einen Rug als Badgeld." "Unverschämter! rief Berr Wichard. Reinen Albus follt Ihr haben, Wenn Ihr meint, Ihr konntet ftraflos Rath und Bürgerschaft verhöhnen Und ein ehrbar zuchtig Mädchen Frech in's Ungeficht beleid'gen; Bier liegt Guer Brief gerriffen, Und im Reller fitt die Ratte; habt ben Batt uns nicht erfüllet, Fahrt jum Teufel! wir find fertig!" Aus der Bierundzwang'ger Reiben Tonte Jubelruf und Beifall. "Ha! Ihr tapfern Zünfte, lachte Bornroth Hunold, Ihr erkanntet Im verzwickten Rattenkonig Bohl Eu'r Chenbild zu deutlich?" Drobend Murren war die Antwort, Und es ballten fich die Käufte. "Euch, herr Grumetholt, zu franten, Sprach er weiter, lag mir ferne; Bas in Ehren ich geforbert, Rann in Ehren mir auch werden; Wird mir's auch jo abgestritten

Wie der Sold für meine Arbeit, So versahrt nach Macht und Müge. Euren Rattenkönig tilg' ich Aus dem Leben noch trotz Eurer, Weil ich mal mein Wort gegeben, Und in Eurer Stadt verweilen Werd' ich ferner nach Belieben." Also Hunold; stolz sich neigend Kehrte er dem Rath den Rücken, Schritt zum Saal hinaus und schlüpfte Durch das kleine Hinaus auf die Gasse, Wandte sich zum nächsten Thore Und stieg dann empor den Basberg.

Auf dem Rathhaus mar der Umstand Mit der Wendung gang gufrieden. Gitelfeit und Schadenfreude Rigelten die braven Bunftler, Dag durch ihren Druck erreicht mar, Jenen Fahrenden gu prellen, Geld zu fparen und bem Rathe Ihre Macht gezeigt zu haben. Diese Unwandlung benutte Wendehate raich zur Schwenfung. Babrend Unruh und Entruftung Sich bes Rathes noch bemächtigt, Machte er ben Vierundzwanzig Ihre Lage flar und zeigte, Ungesichts der fehr entichlognen Baltung ihres Burgermeifters, Die febr bringende Beforgnig, Db fie bei ber überfturgten 3meiten Fordrung ihres Antrags

Richt vielleicht ben Rurgern gieben Und nach ihrem faum errungnen Siege eine boppelt ichmere Riederlage in dem Rampfe Mit bem Rath erleiben murben. Die wohl gar am letten Ende Abren alten Brivilcaien Manchen Stoß verfegen fonnte. Das ichlug freilich burch, fie ftedten Ihre Ropfe nun jusammen, Tuidelten und brummten, nidten Schüttelten und ftimmten endlich Ihrem Führer ju mit Seufgen, Denn sie dachten an die braugen. Da erhob fich der Broconsul: "Jest ju Guch, Ihr herrn vom Umftand!" Leise bebte ibm die Stimme. Und wie ein gereigter Löwe Stand er brobend und gewaltig, Mus ben Mugen fab man's bligen Run mal 'ran! bin just in Stimmung! Höflich nahm das Wort der Brauer: "Edle und großgunft'ge Berren! Rach gepflog'ner Unterredung Bieben wir ber Bunfte Untrag Auf gemeine Rechnungslegung Beut' gurud; in feiner Gilbe Wird ein Jeder dafür forgen, Dag man zu ber Stadt Bermaltung Allerfeite Bertrauen bege Und die Ginigkeit in Sameln Bwifden Rath und Burgerichaft Immerdar erhalten bleibe." Mus bem Rreis bes Rathes jebo

Ram ber Beifall, und die Sitzung Bard in allerschönster Eintracht Bon herrn Gruwelholt geschlossen.

Ginen triumphirend ichlauen Und verftandnigvollen Blid nur Wechselte ber Burgermeifter Schweigend mit bem Oldermanne. Ihrer Klugheit mar's gelungen, Gine drobende Emporung, Unabsehbar in den Folgen. Noch im Unfang zu erstiden. Freilich toftet' es ein Opfer, Das man bem erregten Bolte Bur Beschwicht'gung bringen mußte. Rurzesten Prozeg brum machte Wichard mit dem Rattenfänger, Stieß ihn jab aus feinem Rechte. Warf ihn bin der blinden Menge. Die ihn, burch bas Bugeftandnig Sehr geschmeichelt, gierig auffing. Nun bes Brauers Sache mar es, Mls des Rufers in dem Streite, Das Gefecht bier abzubrechen Und den Frieden berguftellen. So geschah es Zug um Zug, Und ihr Spiel gewannen Beide. Sicher faß der Rath nun wieder Muf ben hochgelehnten Stühlen, Glorreich ftanden da die Bunfte, Und bas Opfer war ber Spielmann.

Auf com Rudweg von dem Rathhaus, Wo die Herren ja bekanntlich Rlüger find, als auf dem Hinweg,

Sab man manden Sudemeifter Bon ber Bierundzwanz'ger Umftanb An der Seite manches Rathsberrn Friedlich im Gefprache manbeln. Und die Menge, die die Reugier Bis zur Stund' am Plat gehalten, Ging auf Bendehale's Bufpruch Ruhig, boch nur halb befriedigt Bom Erfolge, aus einander. Rur die Frauen und die Madchen Hatten Mitleid mit dem Spielmann, Hatten gern ihn noch gefeben, Nannten bochmuthevoll Regina, Beil sie ihm den Kuß verweigert. Aber Schneiber Furian feifte: "Sagt' ich's nicht? die Rappelfopfe! Reigen's Maul auf in den Stuben, Aber tommt es bann gum Rlappen, Dudt fich bas und friecht zu Rreuge, Bierundzwanzig Safen find es! Aber das ift nur die Folge, Daß man nicht die rechten Männer Damals in ben Umftand mählte!" Dabei schlug er auf die Bruft sich. "Schneider, fprach der Rathstublichreiber. Eft ja auch mobl gerne Lachse? Sind jest fett, fragt nur den Spielmann, Werden auch wohl billig werden; \_ Seht, so hat doch Mu' fein Gutes, Aber laft Euch nicht ertappen, Wenn Ihr wieder beimlich angelt."

hunold warf sich auf bem Basberg In bas Gras mit tiefem Unmuth.

"Leicht im Liegen sinnt fich Lift, Beigt's im alten Liede," fprach er; Innen tocht' es ibm, und brutend Sann er Wette und Bergeltung. "Billft es ihnen zeigen, fnirscht' er Db du nach der herrn Belieben Mit bir fpagen lagt und fpielen; Mögen fie in Teufels Namen Doch ihr lumpig Geld behalten, Doch den hochmuth will ich brechen. 3ming' ich bas Geschlechterfraulein, Schlage ich ber gangen" Sippschaft In's Geficht; fie follen feben, Dag die Burgermeistertochter Un den hals fich wirft dem Spielmann. Bin auf einen Rug nicht eben Sehr verfeffen, aber biefen. Diesen grade muß ich haben! Und ich weiß ihn ichon zu friegen, Rann verloden und verführen Andres noch, als dumme Ratten." Ram ein Wiedehopf geflogen, Lief im Grafe bin und wieder, Mit dem Ropfe mit dem Schwanze -Wippt' er wie zum Grug und ichnellte Seinen Federbusch nach vorne, Rief dann: "hup! hup! hup! herr Spielmann, Bunid' Gud Glud jum Sabedant, Sup! hup! Sabedant im Rathbaus! Sabt bie Ratten brav gefangen, Rriegt doch teinen bup! bup! Beller, Doch Geduld nur! lagt Gud troften. habt wohl beute mehr gefangen, Mle den alten Rattentonia.

Sup! hup! hup! Berr Beribert Sat nicht Urjach, Guch zu lieben, Denn ich weiß ein Mägdlein fiten Mit gang feltsamen Bedanten, Sah heut' in zwei dunkle Augen, Spielmannsaugen, Bauberaugen, Und die liegen ihr im Sinne, Denkt an Euch, Herr Hunold, hup!" In den Wald dann flog der Bunte. "Defto beffer! halbe Arbeit!" Sagte Hunold und erhob fich, Schritt in's Didicht, sucht' und suchte, Bis er fand, mas er gebrauchte. Bilsenkraut war's, das er aushob Aus der Erde; mit dem Meffer Sonist' er aus ber ftarten Burgel Ginen Menschenleib und ritte Auf die Bruft verschlungne Zeichen, Murmelte gebeimen Segen Auf's Gebild und ftedt' es ju fich. "So, icon Jüngferlein, nun mabr' bich, Wenn du fannst, vor Zaubers Walten! Wird fich bald ein fuges Gift bir In die blauen Adern ichleichen, Wirft bein Bergeben pochen boren, Wirft dich beimlich nach mir febnen, Und ein wonnig beiß Berlangen Wird dir wie ein luftern Schlänglein Schmeichelnd um den Bufen fpielen, Bibibi!" fo lacht' er teuflisch.





Sich icon eingelebt, und plotlich War es nun fo ftill im Saufe, Wie wenn eine Schaar von Rindern. Die fich larmend brin getummelt, Ihren alten Spielplat räumte. Nimmer tangt' ein fleines Grauchen Durch's Gemach mehr und ergötte Mit ben Mannlein, die es machte, In der Ginsamteit die Bauefrau. Much bas Birpen, Bfeifen, Rnufpern, Das fich Abende regelmäßig Wie das Beimden binterm Berbe Ließ vernehmen, war verstummt nun. Alle Feindschaft, aller Schaden, Den die arge Brut gestiftet, Bar vergeffen, und bas Ende Gines Rampfe, ber Beit und Dube Dhne Unterlaß gefordert, Machte eine Lude fühlbar, Die des Tages Stunden dehnte. Wenig fehlte, daß allmälig Die vom Uebel faum Grlöften Den Gehaften und Berfolgten Mitleid und Bedauern ichentten. Die geseufat, geflucht, gelitten, Die fich freu'n und jubeln follten, Daß fie aller Roth und Drangfal Run mit einem Schlage lebig, Nahmen's bin wie Wetterwechiel. Dachten nicht baran, bem Manne, Den fie um den Gold betrogen. Rur mit einem Bort zu banten, Und er felbit, der Rattenfanger, Mar au ftol's bon Dant su fuchen.

Es bekümmerte sich Riemand Um den Fahrenden, man traute Ihm nicht recht mehr, und es wurde Mancherlei von ihm gemunkelt, Was doch nicht mit rechten Dingen Zugehn konnte; zwar die Mädchen Zog es nach wie vor zum Sänger, Doch sie dursten nicht mehr Abends Sich zum braunen hirsche schleichen, Selbst den Handwerksknechten ward es Bon den Meistern jeht verboten.

Hunold mar es tief verächtlich. Wie man ibn. ben man boch Anfanas Fast wie einen Belben ehrte, Nun fo jammerlich im Stich ließ. Doch am meiften wurmt' ibn Gines: Gertrub war ihm unzuganglich; Nicht mehr in der stillen Laube Kand er nächtlich bie Beliebte: Streng bewachte fie ber Bater, Der gewarnt war und die Tochter Jeden Abend forglich einschloß. Eine gute Frandin hatte Von dem sonderbaren Badgeld Ihr erzählt, bas fich ber Frembe Von Regina's Mund erbeten, Und verstand es nicht, daß Gertrud Ihr das gar nicht glauben wollte Und den Spielmannsschwank nicht herzlich Wie fie felbft belachen tonnte. Bertrud aber fag und fann, Bufte nicht, mas sie von hunold Denten follte, wie es möglich,

Dag es ibn nach anderm Munde, Alls dem ihren, noch gelüfte. Recht wie einen Stich in's Berg Fühlte fie bie bittre Rrantung, Und auf bas Beichlechterfraulein Ram ihr Gifersucht und Diggunft. Doch gedachte fie des Schwures, Der ihr feine Treu verburgte. Schalt fie wieder mit fich felber. Dag an ihres hunold's Liebe Ihr ein Zweifel tommen tonnte; Ihre Ungft beschwicht'gend fprach fie: "Ift ein Scherz von ihm gewesen, hat Regina neden wollen, Beil vorm Rath fie in ber Sigung Wegen jenes Rattenkonigs Wegen ihn als Beigin auftrat. Aber wie, wenn nun Regina Doch für Ernft ben Scherz genommen, Um dem Mann für feine Mübe Benigftens mit bem erbetnen Ruß zu banten, Rath und Bunfte Durch Gerechtigkeit beschämend? Bar' die endliche Erlöfung Von der ungeheuren Plage Mit dem Rug bes iconften Madchens Unfrer Stadt zu hoch bezahlet?" So mit Für und Witer qualte Sich in ihrer Liebe Gertrud; Tag und Racht nicht aus dem Sinne Ram bas Badgeld ihr, voll Schmermuth Soling bas Berg ihr zum Erstiden, Ach! und nun von ihm getrennt fein, Ihn nicht fehn, nicht fragen konnen!

Mls vergeblich eine Stunde hunold in der Beisblattlaube Auf fein blondes Lieb gewartet, Sing er in der Nacht verbroffen Bu bes Burgermeifters Bohnung, Schwang fich übern Baun binüber In den Garten und drang spurend Bis zum Stamm der alten Linde. Grade vor dem bolgern Trepplein, Das hinauf zur Krone führte, Bo er wußte; daß Regina Tag für Tag barüber binichritt, Rniet' er nieder, Spruche murmelnd. Lockerte etwas die Erde Und vergrub den Liebeszauber Den er auf dem Basberg formte Mus bes Bilfenfrautes Burgel. Sorglich jede Spur vertilgend Des geheimnifvollen Wertes Ebnet' er ben Weg und ftreute Trodne Blätter auf Die Stätte. Dann vom Garten nach dem Saufe Schlich er und bart an ter Mauer Niederkauernd blieb er dorten, So lang' ihn der schwarze Schleier Diefer dunklen Racht bedecte.

Einen andern Rüchweg aber Bahlte Hunold, als ihn froftig Schüttelte ber hauch bes Windes, Der bes Tages Nah'n verfündet; Durch verschlungne Gassen irrt' er Und tam bann von einer Seite, Wo er ihn noch nie betreten,

Unversehens auf ben Marktplat. Jett noch wenig Schritte vorwärts, Halt! — im Wege steht ein Undrer.

Hunold Singuf mar ein Mann, Trug ein festes Berg im Bufen, Bar geübt in Wehr und Waffen; Das hienieden feines Gleichen, Menschlich, fterblich, schredt' ihn nimmer. Doch mas da im Morgengrauen Wie ein riesenhafter Schatten Aus dem Boden vor ihm aufstieg, Machte ihm bas Blut gerinnen. Reinen Sug breit aber wich er, Denn ber vielbefahrne Ganger Rannte wohl ben finftern Ritter, Der auf vieler Städte Marktplat Bacht hielt über Recht und Frieden Mit gezüdtem Schwert, - ben Roland. Gines Mannes Bobe dreifach lleberragend stand der Rede . Bang geharnischt, mit dem Sandidub, Der bas Zeichen mar bes Marktrechts, Angethan, den Schild am Arme Und das Schwert, das Schwert, das bloge, In der unbeugfamen Rechten. Unbedecten hauptes mar er Wie ber Richter, ber den Spruch fallt; Auf den Bugen bart und ebern, Die nicht Leib, nicht Liebe fannten, Lag ber unerbittlich ftrenge, Fürchterliche Ernft des Todes. Diese Augen fab'n ben Menschen In das Herz hinein und wußten

Um die Schuld auch im Gewiffen. Wenn die fest verschloffnen Lippen, Die fein Lächeln je bewegte, Wie bas Grab auch ewig schwiegen Um das stumme, starre Holzbild, Ungemalt mit roben Farben, Das mit Beifterschritt wie Giner, Der von jener Welt gurudtehrt, Ans der Nacht herbortrat, schwebten Blutgernd und Tobesichreden. Und ein Graufen padte Sunold. In dem Dämmerlichte las er Auf dem Ritterschild die Worte: Freiheit gewähr' ich, Frieden erklär' ich. Recht verburg' ich, Missethat würa' ich.

Der hier einsam ftand, der Roland, Stand an Raisers Statt und Rönigs, Der auf Erden höchster Richter. Mit des Königs Frieden weilte hunold wohlbeschirmt in hameln, Niemand durfte an dem Fremden Sich vergreifen, wenn er selber Nicht den Frieden brach im Weichbild; Und nun hatt' er ihn gebrochen. Wegen seines leid'gen 3miftes Mit dem Rathe um das Fanggeld Ronnt' er ja bas Urtheil ichelten, Ronnte an die Schranne kommen Und um Recht schrei'n vor dem Stuble: Aber mit Berrätherfünsten Un ber Uniduld fich zu rachen.

War ein Frevel, ber unfühnbar Sich ibm auf bie Seele malate. Eben tam er graden Weges Bon ber Unthat, ichwarz und tudifc Wie die Nacht, die fie verhüllte; Mit des Baubers Bollenzwange Batte gegen Leib und Seele Einer iculblos reinen Jungfrau Er bes Teufels Macht beschworen. Ibre Ebre, ibren Frieden, Mu ihr Glud wohl feinem Grolle Begen Rath und Stadt ju opfern Und noch andre brave Bergen In unfäglich Leib zu fturgen. Jett bier vor ihm ftand ber Racher Dit dem blanten Schwert der Ruge, Und die starren Augen bohrten Sich wie Dolche ihm in's Innre. Friedlos mar er, nicht jurud mehr Ronnt' er über jene Schwelle, Belde zwischen Schuld und Unschuld Scharf wie eines Meffers Schneibe Sich verstedt im Bfad ber Menichen. Und die Biele erft gewahren, Wenn fie binter ihnen aufblitt.

Aber Hunold war kein Schwächling, Der auf halbem Wege stehn bleibt; Weder Knie noch Nacken beugt' er Und nahm voll und willig auf sich, Was die That, die rasch beschlossen, Rascher noch vollführt, ihm auflud. Daß es ihn auch, den Verschlagnen, Kühnen eisig überlausen,

Mls er juft auf biefem Bange Unvermuthet auf ben Roland Grade fließ, - war's zu verwundern? Rur zu gut fannt' er ben Blutbann, Dachte an die icharfe Frage, Un Gericht und Gottesurtheil Und an bas Gefrachz ber Raben Bon ber Gide auf bem Basbera. Nach bem erften berben Schreden, Den wohl halb der raiche Anblick, halb im Morgengrau'n bas Frofteln Unwillfürlich ihm erzengte, Ram ber alte Trot ihm wieder. Dit verschränkten Armen ftellt' er Sich bem Roland gegenüber, Sah ihm in's Gesicht und fagte: "Du ftandft dort, eh' ich geboren, Wirft noch ftehn, wenn ich verscharrt bin, Aber jett auf meinen Anochen, Mann von Solz, fteh' ich noch felber, Und so wenig meine Riedel Dich zum Tangen bringt, so menig Bringt bein Schwert mich um mein Leben; Steh' nur, fteh' und broh' und ichweige, 3d, ich geh' und fing' und liebe." Da - Entfeten! auf bem Saupte Hunold's fträubte jedes haar fic, Roland drobte mit dem Schwerte. Deutlich fah er's fich bewegen, Reine Sinnestäuschung mar es Grabe auf ihn nieder gudt' es. Stand dann wieder unbeweglich. Rur ein Windftog mar's gewejen, Der die roft'ge Gifenklinge

In ber plumpen hand bes Ritters, Wo in ber gehöhlten Faust sie Lose stedte, schwanken machte. Haft'gen Schrittes wankte Hunold Durch die Gassen nach der Herberg, Warf erschöpft sich auf sein Lager, Doch der Schlummer, der ihn tröstlich Mit Vergessen sollt' umspinnen, Floh ihn lange; spät entschlief er, Und im Traum erschien ihm Gertrud.

Ald bom Schlafe bes Gerechten Sameln's madrer Burgermeifter Un dem Morgen fich erhoben Und nach täglicher Gewohnheit Bon dem Fenfter fcob den Borhang, Wind und Wetter zu betrachten, Sah er grade gegenüber Seinem Rammerlein im Sofe Un bes Nugbaums tiefftem Zweige, Aufgehangen bei ben Schwangen Todt ben Rattentonig baumeln. "hat er doch noch Wort gehalten! Sprach herr Wichard, willft ihm danken; Aft ihm wohl zuviel geschehen In der Sitzung auf dem Rathhaus; Mit dem Ruffe von Regina War's wohl nicht so ernst gemeint, Bufte nicht, daß fie verlobt ift. Bare ungerecht und hart boch, Wenn der Mann für feine Arbeit, Die er ehrlich uns geleiftet, Sollte leer ausgehn, und tann ich Much die hundert Dart ihm beute

Bon ber Stadt nicht mehr verschaffen, Will ich einen Badebeller Ihm doch felbst und reichlich senden. Much die bitterbosen Worte Muß ich gut zu machen suchen; Beig ein Mittel, gang gelegen Rommt mir's, auch ber Bunfte megen, Denten fonft, fie batten einzig Bunft und Ungunft zu vertheilen." Sprady es und erichlog die Trube. Als dann um die Mittagestunde hunold nieberftieg vom Göller. Ward vom Wirthe ihm gemeldet, Dag der Stadtinecht dagemefen. Welcher diefen ftraffen Beutel Für den Spielmann binterlaffen Und in Burgermeifters Namen Ihn zur Lautmerung gelaben, Dag er mit Befang und Spiele Um Berlobungsfest der Tochter Dort die Gafte möcht' erheitern. -Nur ein ftumm gedankenvolles Lächeln mar bes Spielmanns Antwort.



40



abt Ihr's mir, herr Secretarius, habt Ihr's mir auch aufgeschrieben? Tachelnd frug's ber Bürgermeister, Lächelnd nickte Ethelerus
Ilnd behändigte herrn Wichard Ein gerolltes Pergamentum,
Darauf stand mit seiner handschrift,
Manchen großen Goldbuchstaben
Und verwegnen Schnörkelzügen
Ein gelehrt versahtes Carmen,
Das im Sonntagsstaat der Schreiber

Gben vor dem Burgermeifter

Und ben hundert froben Gaften Laut und würdig vorgetragen. Seut war Hochzeit auf dem Rathhaus; Wichard Gruwelholt verlobte Sein geliebtes Rind Regina Beribert de Sunneborne. Nun bestalltem Rathsbaumeister. Und noch por bem Weihnachtsfeste Sollte Brautlauf fein, ba wollten Sie ben Bund ber Che ichliegen; Doch die Lautmerung bes Paares Bard mit allem Glang und Aufwand, Die Geschlechterftolz und Reichthum Standesmäßig es verlangten, Beut in ben geschmüdten Raumen Auf dem Rathhaus abgehalten.

Auf bes Saales grauen Eftrich Maren fein geschnittne Binfen Bingestreut, an alle Banbe Mingoum Teppiche gehangen Und auf Bante, Seffel, Schemel Schon gewirtte Rückelafen Ausgebreitet; von den Deden Bingen Rrange und Guirlanden Musgespannt in weiten Bogen. Und auf langen Tafeln prunkte Blitend der Trefur des Rathes, Silberichate, wie tein Reichsfürft Mehr in feiner hofburg aufwies. Im verichwenderischen Mable War man eben bei bent Rachtisch. Und die Schuffeln mit Gebrat'nem Und Bespidtem und Gefott'nem

Waren abgeräumt, man ließ felbft. Bunt Berbruf ber lieben Jugend, Nicht einmal ben Pfauenbraten Mit bem prachtig langen Schweife Und den Wildschweinstopf mit feinen Rrummen, blendend weißen Sauern Muf den Tifchen, die befett nun Mit Latwergen und Ronfetten Bon der Runft bes Apotheters. Spezereven und Galreven Bon Canel, Mustat und Angber. Quitten, Calmus und Coriander. Amarellen, Bibernellen, Möllelin und Mespelin, Sonigfladen, Buderbadwert Und verguidte Margipane Standen gwifchen Blumenftraußen In ben brolligsten Figuren Und fo feltfamen Gebilden, Dag die Frauen nur verstohlen Darauf bin zu bliden magten Und bei der Bertheilung manches Derbe Scherzwort boren mußten. Bar nun mal fo Brauch vor Zeiten, Und beim Wein, der unerschöpflich Mus ben Rannen in die Becher Klok, erlaubte man fich Vieles. Firne, fuße, roiche Weine, hippotras, Claret und Morolf. Malvafier und Mustateller Wurden eingeschenkt, Herr Wichard Aber hielt's mit feinem Liebling, Mit dem goldnen Bacharacher. Anechte in den Wappenfarben

Der Geschlechter und der Stadt Gingen um mit Silberbeden Bei den Gasten, und zur Waschung Gossen sie wohlriechend Wasser Auf die Hande, reichten Tücklein Auch zum Trodnen; denn die Edlen, Die im Ueberflusse schwelgten, Denen Wald und Strom und Garten Ferner Länder selbst ihr Bestes Auf die Tafel liesern mußten, Kannten Eins nicht, dessen Mangel Uns vorm köstlichsten Gerichte Auf dem Tische rathlos, hilflos Hungern ließe — eine Gabel.

Mues, mas zu den Geschlechtern Sich in Sameln rechnen burfte, War zur Lautmerung geladen Und mit prachtigen Gemandern Ungethan jum Fest erschienen. Wenn die Manner an dem Leibrod . Ebles Belawert, Otter, Marder, Bobel felbst und Biber zeigten, Blangten ichier die Frau'n in Seibe, In Pfellel, Bliat und Siglat, Balmat, Balbefin und Zindal; Mule Regenbogenfarben, Die mit Gold und Silberborten Roch verzieret, prangten herrlich Un den blühenden Gestalten Junger Frau'n und hubicher Madden, Die mit den Batrigierfohnen Schimpf und Rurgweil unterhielten. Bon den Rathsberrn nebft Familien

Und der weiteften Bermandtichaft Reblte teiner bei dem Wefte. Der herr Schultheiß, Frau Gebhilbe Und herr Wichard Gruwelholt Sagen, wie fich bas gebührte, Auf den Chrenplagen, gludlich Reben dem begludten Brautpaar Seds Stadtpfeifer - denn mehr maren Rach der Satung nicht gestattet Spielten Bfeife und Bofaune. Beigen, Clarinett und Trommel, Und der Madden Bippelgeben Bupften flott icon in den Schuben, Sehnten nach bem Tang fich endlich. Doch die alten Berren fagen Beim Bantet wie festgeschmiebet.

Heribert, von Freude strahlend, Erug feilfarbnen Sammt mit Zobel; Um Regina's schönen Körper Schmiegte sich leibfarbner Atlas; Bon dem Silbergürtel nieder hing ein Taschein, Ambra dustend, Bor der Brust saß ihr ein Fürspan. Drauf ein Adamant erglänzte, Und im wellig dunklen Haare Lag wie eine goldene Schlange Ihr der genueser Strnreif; Auf den Sammetschuhen aber War der Gruwelholte Wappen Reich gestidt in Gold und Perlen.

heribert, du darfit wohl jubeln, Darfft dich wohl beneiden lassen

Um die königliche Jungfrau; Dieser hohe, schlanke Wuchs, Diese Pracht der Jugendfülle, Die im Glanz der dunklen Augen, In des rothen Mundes Schwellen, Jedes Athemzuges Wallen Und in jeglicher Bewegung Reiz und Anmuth sich verkündet, Und des wundervollen Wesens Bolle, hochgemuthe Liebe, — Ja wenn Mitgist dir und Bringat Sich zu goldnen Bergen häuften, Was bedeutet das, was gilt das Neben der Geliebten Schönheit!

Und auch du, Regina, freu' dich! Sieh ihn an, den du erforen, Dem du em'ge Treu gelobtest, -Rennft du unter allen Mannern Einen nur, der ihm vergleichbar? Warum fentst du nun die Wimper? Woher stammt der tiefe Seufzer, Der sich aus der Bruft bir mindet & Beut nicht fröhlich mal, Regina? Noch nicht glücklich? was begehrst bu? Redest wenig, lächelst selten, Und mas fuhrst du gar zusammen, Als die Thur fich eben aufthat Und berein die Gildemeifter Mit Beren Ethelerus traten? Ach! Regina, ich, bein Dichter, 3ch verfteh' es, und ein Undrer Weiß es noch, der aber fehlt noch; Fehlt er dir auch ichon, Regina?

Jene kamen als Gesandte Muer Bunfte jum Broconful: Ludwig Wendehat, ber Brauer, Erich Dolenvoigt, ber Beutler, Und Jobst Gruberich, ber Bottger, Ungeführt von Ethelerus. Einen hoben Silberbumpen Brachten fie bem Burgermeifter Bum Geschenke als ein Zeichen Unhänglicher Treu und Liebe. Ethelerus mar ber Sprecher, Der mit felbstverfaktem Carmen In gesammter Bunfte Ramen Feierlichen Gludwunich aussprach Und - wie icon erwähnt - Berrn Wichard Seine Widmung überreichte. "Füllt ihn mit Johannissegen! Rief herr Wichard freudig bantend, Und aufe Wohl getreuer Bunfte Beib' ich mit bem erften Trunk ibn; Lakt von Mund zu Mund ibn freisen, Dag ein Jeber mag bewundern Seine feine Runft und Arbeit Der getriebnen Bappenschilber Und ber gierlichen Figuren. Aber Ihr, geliebte Meifter, Nehmet Plat an unfern Tifchen, Seib willtommen heut und immer!"

Als der Jubelruf verklungen, Den des Bürgermeisters Worte In dem ganzen Kreis erregten, Und sich Alle wieder setten, — Horch! was waren das für Klänge, Spielleut, ihr habt folche Weisen?
Doch die Pseiser lauschten selber
Auf die wunderbaren Töne,
Und da mitten in der Halle
Stand in schmuckem Festgewande,
Einen Epheukranz im Haare,
Stolz und frei der Rattensänger
Unbemerkt war er gekommen,
Und ein lieblich Borspiel macht' er
Auf der Laute, bis im Saale
Tiese Stille war geworden;
Dann begann, mit Zucht und Anmuth
Sich verneigend, er dies Lied:

Nun will ich mit dem reinsten Klang Mein Saitenspiel wohl rühren, Nun soll sich meines Liedes Sang Die höchste Wette kuren, Daß Aller Augen auf mich schau'n. Wenn ich die Kunst erprobe Euch holden Mädchen, schönen Frau'n Zu Liebe und zu Lobe.

Gegrüßet seid mit allem Preis. Ihr Zarten, Süßen, Losen, Ihr stolzen, schlanken Lilien weiß Und ihr, ihr rothen Rosen! Ihr aller Schuld ein Schirm und Dach, Ein Schild vor allem Leide, Boll milder Gute ein klarer Bach, Eine schimmernde Augenweide. Ihr seid ein edler Würzewein, Der Liebe Ingesiegel, Boll süßer Lust ein goldner Schrein, Der Treue starter Riegel. Wenn ihr euch lieb und hold mir neigt Mit eurem Gruß und Segen, Mir's wunniglich zu Herzen steigt Wie duftiger Maienregen.

Und lächelt mir eu'r rother Mund, So bin ich schon eu'r eigen, Und was mir blüht auf Herzensgrund, Das kann ich nicht verschweigen; Minniglich will ich sel'ger Mann Euch in die Augen schauen, So lang' ich singen und sagen kann, Will ich lieben und loben die Frauen.

Froher Beifall ward dem Sänger, Und man trank heil für die Schönen. Bruno Dives' junge Gattin Margarethe schritt holdselig Auf ihn zu: "So wohl Euch, Meister!" Sprach sie läckelnd und kredenzt' ihm Einen Becher Muskateller, "Hiermit in dem Namen Derer, Die so preislich Ihr besungen, Will ich Euch, Herr Spielmann, danken, Und ich bitt' Euch, singet mehr noch!"

Schier erschroden war Regina, Als den Spielmann fie erblickte, Und von ihr ersehnt doch kam er Als ein Gast, vor allen Andern Boller Ungeduld erwartet.
Als sie sah, wie ihre Freundin Margarethe ihm den Becher Grüßend schwenkte, slog ein Schatten Um die Stirn ihr, und es zuckten Wie in Eisersucht die Brauen.
Leise an der Laute wieder Stimmend blickte Hunold endlich Jeht hinüber zu Regina, Und sein Auge tras in ihres.
Alles Blut stieg ihr in's Antlit; Hunold aber spielt' und sang:

Bwei Sterne machen mich jung und alt Und haben über mich alle Gewalt Mit ihrem Blitzen und Blinken; Ich weiß auch einen rothen Mund, Ach! daran könnt' ich mich gesund Bon allen Schmerzen trinken. Doch Eine geht dahin und lacht Und will mich nicht verstehen, Wie der Sommer in seiner Pracht Richts weiß von des Winters Wehen.

Die Böglein singen das alte Lied, Daß nie von Leide sich Liebe schied, Ich schweige in sehnenden Aengsten. Ich wollte, es käme im Abendroth Den Weg mir entgegen der bleiche Tod Und spräche: Nun littst du am längsten! Wohl mag sich freuen am Sonnenstrahl Der Frohe auf Bergesgipfel, Ich liege klagend im schattigen Thal, Und oben glänzen die Bipfel. Eingetaucht in Schmerz und Wehmuth War bas Lied; Regina fühlte Jeden Ton in ihrer Seele Wiederhallen, alle Saiten Ihres Innern mächtig schwingen; Zu dem traumgewiegten Herzen Flüsterten von Huld und Mitleid Schmeichelnd die erregten Sinne. Und als hätt' er das errathen, Ließ es jeht wie Siegesjubel Hunold von den Strängen rauschen Und dazu ein innig Werben, Süß wie Minnedant, ertönen,

Steige auf, bu golbne Sonne, Mus ber fturmdurchrauschten Fluth Lodre, beiße Liebeswonne, Brich bervor, verhaltne Gluth! Ohne Wanten, ohne Schwanken Gine Luft nur und ein Leib Wohnt in Bunichen und Gebanten Und nur eine Seligfeit. Bas auf Erden lebt und webet. Und was wandelt burch ben Raum. Bas die Belle fentt und bebet. Und was singt und klingt im Traum, Mues Weben, alles Steben In des Lebens großem Saus, Alles Werden und Bergeben Baucht ber Liebe Athem aus. Soll ich leben, muß ich lieben, Und, Geliebte, bore mich: Lieber aus ber Welt vertrieben, Als darin fein ohne bich!

Wie aus Bahnen laß mich ahnen Aus den Augen mein Geschick, Wie der Liebe leises Mahnen Dulde meinen stummen Blid

Bang, in fteigenber Bermirrung Sah Regina vor fich nieber. Sunold's Stimme rief fle lodenb Mit verführerischem Rlange, Bog fie mit Gewalt ber Sehnsucht, Und durch die geschlossnen Lider Fühlte fie boch feine Blide Flammenfprühend fich umloben. Aber als bas Lied verklungen, Und befreit ben Blid fie aufschlug, Schaute fie den Sanger nicht mehr. Haftig trank fie, und in Unruh Lehnte fie an Beribert fich, Rraft und Schut bei ihm zu fuchen In dem Rampfe der Gefühle, Der fie fieberheiß durchtobte. Doch fie fand nicht Salt und Stute: Heribertus mar von Freunden Biel umschwarmt, und Jeder heischte Mit dem neuen Rathsbaumeifter Und ber Bürgermeiftertochter Einen Ehrentrunt besonders; Bivingen mußte fich Regina, Red' und Antwort ftehn und lacheln. Steuerlos im Sturme trieb fie Auf den hochemporten Bogen Einer Leidenschaft, die machfend Wie des Meeres Fluth hereinbrach.

In bes Feftes Glang und Freuden Schwirrten oft die froben Gafte Plaudernd, icherzend durch einander. Wechselten am Tisch die Blate. Und in immer neuen Gruppen Sagen fie beim Bein gusammen. Da der Schultheiß mit herrn Wichard Und ben altesten ber Rathsherrn, Dort die Mütter und Matronen, Bier die immer beitre Jugend. Amelung de Olbenderpe, Thidericus de Emberne Und ber Graf vom Schwalenberge Tranten einig mit einander Mus bem größten ber Pofale, Der aus Silber reich geschmiedet, Und den einst der Abt von Fulda Schenkte, als sein Bruder Otto Boat geworden war in Sameln. Um Berrn Steneten vereinten Sich ber Bunfte Abgefandte, Und ber luft'ge Rathstuhlschreiber War umringt von einem Kranze Junger Frau'n und hubscher Madchen, Die bes alten Junggesellen Bit und fpagige Geschichten Stets ergöpten; fie begegrten Mit dem Spielmann felbft zu reden, . Denn er batt' in ihren Bergen Durch sein Singen und sein Befen. Ginen Blat fich icon erobert, Daß fie nicht zu jener Rlaffe Elend Fahrender ihn gablter

Die verfehmt und ehrlos maren; Ethelerus winkte Sunold, Der im Rreise willig Blat nahm Und von feinen weiten Fahrten Manderlei berichten mußte. Adelheid de Oldendorpe Frug ihn nach ber Tracht der Frauen Kern im Reich und an den Höfen; Ludovita Senewolde Forschite nach bes Sangers Herkunft, Und icon Unna Sogeherte Bollte wiffen, wen von allen Den berühmten Minnefangern Er gesehn, und welchem Meifter Er ber Lieder Runft verdante; Aber Margarethe Dives Ließ sich's als ihr Umt nicht nehmen. Stets von Renem ibm ben Becher Mit dem besten Wein zu füllen. Rett herzu tam der Herr Stiftsprobst: "Et, ei, eil Berr Secretaring, Schergt' er, Borficht bei ben Frauen! Sabt mir meinen lieben Jefried Schredlich eingeseift mal wieder; Reines Menichen Rraft vermochte Ihn gur Mette aufgurütteln, Und er schnarchte jo entsetlich. Dag ich bacht', es mar fein Lettes." "Sagt' ich's nicht? fprach Ethelerus, Fragt den Spielmann nur, Hochwurden. Der Ranonitus boch meinte, Dag man in bem Stiftstonvente Es gang andere noch gewohnt fei." Den Beren Probst enthob der Antwort

Jest ein Studlein, bas bie Pfeifer Wieder nun jum Besten gaben.

In den Kreis dann trat Regina. Die es nicht mehr auf bem Blat bielt; Bwischen Abelheid und Anna. hunold gegenüber ließ fie Schnell fich nieder, doch die Augen Bagte taum fie zu erheben. "Sollen wir benn noch nicht tangen? Schmollte Unna, wenn ber Spielmann Beig fo icon jum Tang ju fpielen Wie zu singen, möcht' ich wohl ibn Much auf feiner Fiedel boren." "D ich mertt' es langft ichon, Unna, Saft nicht Ruh mehr auf dem Schemel, Redte Abelheid, und möchteft Dich mit Konrad de Golterne Drehn, fo lang der Athem aushält. Doch ich borte gern ein Lied noch." "Ja, ein Lied, ein Lied noch, Meifter!" Rief es da von allen Seiten. hunold blidte auf Regina, Die jum Bort die Lippen regte, Aber feines fprach und gitternd Ihn mit tiefem Blide anfab. Den in beifester Erregung Sie nicht mehr vom Sanger mandte. Sunold ichien mit fich zu fämpfen, Und als toft' es Ueberwindung, Schwanft' und zögert' er, bann aber Wie zu einer That entschloffen, Stand er auf, nahm feine Laute, Trat gurud, griff in die Saiten,

Und nach einem turzen Vorspiel Dunkeler Aktorbe fang er:

Du rothe Rose auf grüner Heib', Wer hieß dich blühn? Du heißes Herz in tiesem Leid, Was will bein Glühn? Es braust der Sturm vom Berg herab, Dich knickt er am; Es gräbt die Liebe ein stilles Grab, Du bist dann stumm.

Dent nicht an Tod, an Leben bent In Lieb und Lust,
Dich selber wirf als bein Geschent An meine Brust.
Ich weiß es ja, daß du mich liebst In Ueberstuß,
D Seligkeit! wenn du mir giebst Den ersten Kuß.

Geschrieben sieht am Sternenzelt, Du wärest mein; Was fragt die Liebe nach der Welt Und ihrem Schein? Um meinen Nacken schling den Arnk, Preß Mund auf Mund, Ruhst anders nicht so füß und warm Im weiten Kund.

Berfint, vergiß im Wonnerausch Der Erde Zeit, Giebst für den Augenblick in Tausch Die Ewigkeit. Komm! daß du meine Sehnsucht stills, D Königin! Und wenn du meine Seele willst, So nimm sie hin!

Bon tiefinnerfter Bewegung Bingeriffen, ichlug bie Laute Er beim Schluß fo ,übermächtig, Dag mit ichrillem Ton die Saiten Muf dem Inftrumente fprangen. Und es heftig von fich schleudernd Deffnet' er mit heißem Blide Muf Regina weit Die Arme. Da - begab fich Unerhörtes, Bas ben Gaften Blut und Athem Stoden macht' im Nu - Regina Sob mit leuchtendem Befichte Und an allen Gliedern bebend Sid von ihrem Sit, fchritt vormarts, Barf fich an die Bruft bem Ganger Und umichlang ihn liebeglühend. In berauschend langem Ruffe Bielt er innig fie umfangen, Und die ftolge Luft bes Siegers Kunkelte in seinen Augen, Als er mit erhobnem Saupte Ueber die Berfammlung blidte. Eh' von Staunen und Entfeten Die Gesellschaft fich erholte. Stürzte angstvoll Dorothea Best berein, blieb wie verfteinert Mit weit aufgeriffnen Augen Stehen; feines Bortes machtig, Dielt fie, wie man bofen Beiftern

Hält das Kruzisir entgegen, Die geschnitte Bilsenwurzel Bor den Spielmann hin, der tropig Auf die Ungerusne starrte. Heribert war ausgesprungen Und entriß die Braut dem Andern Sie mit liebevollem Zuspruch In die treuen Arme schließend

Noch war nicht gelöft bas Rathfel; Bald auf Hunold und Regina, Bald auf Dorothea lenkten Fragend fich die Blide Aller. Und die Alte brachte ichluchzend Run bervor mit vielem Stottern: "Bor der Linde marf ein Maulmurf Muf, und unfre Buhner icharrten Mus bem Bugel biefe Burgel, Jagten Schreiend fich im Garten, Bis das Ding ich ihnen abnahm. Sah, bak es ein Liebeszauber, Ein verruchtes Berenfunftftud; Das hat etwas — Unheil ahnend Lief ich ber - ber ift's gewesen! Seht ihn an, ben Gottverfluchten!" Durch den Saal mit lautem Angstruf Flüchteten die Frau'n zusammen, "Bafen! Bafen!" fchrie'n bie Manner. Stürzten brobend auf ben Spielmann, Rlingen fuhren aus ber Scheibe, Und er felber griff jum Dolche. Doch ber Schultheiß trat bagwischen , Grumelholt und Ethelerus Stellten ichugend fich por Sunold,

:

Und es rief der greise Schultheiß: "Halt! ich bann' ihn! greift dem Richter Richt in's Schwert, der Schuld und Unschuld Mißt und wägt in Kaisers Namen! Stadttrabanten, schließt in Eisen Diesen Mann und werst in Thurm ihn."





## XVI.

## Leid.

un im Kerfer lag der Spielmann.
Rein lebendig Wesen nahte
Dem Berstrickten; keine Ratte,
Nicht einmal ein spielend Mäuschen,
Die vorher den Thurm bevölkert,
Kürzten ihm die bangen Stunden.
Ganz allein mit den Gedanken
Und dem Rassell seiner Ketten
Lag er auf des Rathes Gnade.
In des Tages Schneckengange
Mußt' er nur an Gertrud denken.
Die er elend und verlassen
Und an aller Lieb' und Treue,
Jammervoll verzweiselnd wähnte.

Wenn jedoch ber lette Schimmer Bon dem trüben Dammerlichte, Das fich in ben Rerter einschlich. Endlich vollends' ivar erloschen Und fich dichte, rabenschwarze Finfterniß rings um ihn ballte, War es ihm, als ob zwei Augen, D zwei fürchterliche Augen 36n mit einem Blide anfahn, Den er nicht ertragen konnte, Und dem er umfonft boch auswich; Bie er fich auch dreht' und mandte, Reft die eignen Liber guschloß. Ueberall, aus jedem Wintel Blidten biefe ftarren Angen. Frofte icuttelten den Starken. Someig bededte feinen Rörper, In des hirnes Fieberwahnfinn Stand por ibm in Racht und Graufen Der Geharnischte vom Markte, Roland ging ihm nach und drohte, Drobte wieder mit bem Schwerte. Grabgebanken, Todesichauer Ramen über Sunold, vor fich Sah er feines Lebens Ende; Aber welchen Tod zu fterben, Welche Folterqualen waren Bu erdulden ihm bestimmt noch? "Gertrud! Gertrud! giebt es Rettung, Rief er, rette beinen Ganger!"

Gertrud aber rang mit Schmergen, Bie ein Menschenberg fie bittrer Richt empfinden tann; ber Morgen Fand sie trostlos auf bem Lager, Und am Tage schlich verwandelt Sie einher in dumpsem Trübsinn Hunold war ihr untreu worden, Hatte mit der Hölle Mächten Sich verbunden, einer Andern Liebe heimlich zu gewinnen, Hatte ihres Lebens Hoffnung, Ihres Glückes Stern vernichtet, Ihr das junge Herz gebrochen

Doch dem Mann, der fie betrogen, hielt sie selber noch die Treue, Liebt' ihn noch in ber Bergweiflung. Tag und Nacht auf feine Rettung Sann fie; aber welche Wege Standen ihr, der Armen, offen? Ach! des Thurmes dicke Mauern Ronnten ihre schwachen Banbe Nicht durchbrechen und die Wächter Bor ber fest verschloffnen Thure Nicht' bewält'gen, nicht bestechen. Wirre, hoffnungslose Plane, Aus des Bergens Angft geboren, Stiegen in ihr auf, fie wollte Gnade flehend bald dem Schultheiß, Balbe auch dem Burgermeister Weinend fich zu Füßen werfen, Wollte zu Regina laufen Und von ihr, ber fie Berführung Und die meiste Schuld am Unbeil Bufdrieb, vorwurfsvoll und brobend Den Geliebten wiederfordern. Selbst an den von ibr Berichmabten. An den Schmied und seinen Beistand Dachte sie, der sie ja liebte; Doch der mußte Hunold hassen, Den beglückten Nebenbuhler.
So im nächsten Augenblicke Rissen all die schwachen Fäden, Die sie zur Befreiung ausspann.
Nur ein Schritt noch, ein verlorner, Blieb ihr, hin zu Ethelerus, Dem Rechtskundigen, Ersahr'nen, Ging sie, ob er Rath nicht wüßte. Des Geliebten Leben retten Sollt' ihr Leptes sein auf Erden, Ohne seine Liebe leben, War zu denken ihr unmöglich.





## XVII.

d schreie - Und seie Und Knecht Mit Grunde Im Munde Bur Stunde Um Recht.

Ich frage Und trage Die Klage Als Frohn, Ich zünde Und fünde Der Sünde Den Lohn

So mit ebern lauter Stimme Rief bie Glode bes Gerichtes Samstags Morgen mar's, ber himmel Bolbte fich fo blau und beiter, Und die Sonne ichien fo ftrahlend, Mis ob beut' fie alles Duntle, Bar's auch noch fo fein gesponnen, Un ben Tag zu bringen batte. Bor bem Thor auf eines Bugels Flachen, weitgebehnten Rund Stand ein Sageborn, die Melt'ften Rannten ibn grad so wie heute Schon feit ihrer Rindheit Tagen. Aber älter als der Baum noch Und aus bartem Stein gehauen, Rach ber Sonne Aufgang schauend Waren Sit und Tisch barunter. Das war die Gerichtsftatt Sameln's. Abgestedt durch Saselgerten Bar ein Ring mit rothem Faben, Mehr geschütt vor Bolfes Undrang, Mls durch feste Gifenschranken, Denn geheiligt mar bie Begung

In dem Ring, dem Sit gut Rechten Stand der Rlager mit den Zeugen, Wichard Gruwelholt mit sieben Gideshelfern, die als Gafte Bei der Lautmerung gewesen.

Beribertus und Regina Waren ichnell verfohnt in Liebe, Denn der Zauber war gebrochen, Und herr Wichard fah ber Bufunft Diefes Baars getroft entgegen. Doch den fremden Rattenfänger Satte er dem Rath empfohlen, Mit ihm den Bertrag geschloffen, Abm ben Sold verfagt und endlich Ihn gur Lautmerung gelaben. Diefe folgenichmere Rette. Deren lettes Glied bes Spielmanns Nabes Ende werden mufte. Laftete ihm auf der Seele, Und der Freunde warmer Zuspruch That ihm wohl; sie mahnten bringend Ihn an die gefrantte Ehre Mls Geschlechterherr und Bater Und erleichterten ibm fichtlich Seine reuigen Bedenten. Bu bes Richterstuhles Linken Bar die Bant ber fieben Schöffen. Sie auch trafen nach einander, herrn vom Rath und Gilbemeifter, Auf ber Stätte ein, ber Erften Einer mar herr Ethelerus; Bald den Einen, bald den Andern, Wie fie tamen, nahm bei Geit' er. Auf fie ein mit Nachdruck rebend; Doch fie ichüttelten die Ropfe. hinterm Schöffensite hielt fich Isfried Rhynperg, in den Bugen Tiefen Ernft; er war getommen, Um des Glaubens lette Tröftung

Dem verlornen Mann zu fpenden. Sang abfeiten, rings gemieden Lag ber henter mit ben Rnechten.

In den Ring jest trat der Schultheiß, Grüßte schweigend, sprach mit Niemand, War geharnischt und behandschuht, Hielt den weißen Stad in Händen, Bog sein Schwert und legt' es vor sich Auf den Tisch, ließ dann sich nieder Auf den Stuhl und schlug nach Borschrift Uebers linke Bein das rechte.
Nun zum Zeichen, daß Beklagter Auf dem Weg sei zum Gerichte, Klang zum zweiten Mal die Gloce.

Ich labe Zum Pfade Der Gnade Und Huld, Ich zwingc Und bringe Zum Dinge Die Schuld.

Ich hege Und lege Zu Wege Den Rath, Ich schlichte Und richte Zu nichte Die That.

Auf bem Bugel um den Ring hatten die Bewohner Sameln's Sich zu Taufenden versammelt. Richt ein mußig Schauspiel galt es, Nur um fich den armen Gunder Angusebn, wie feit Uralters Manchem hier der Spruch gefällt mai Reder Gingelne, ber beute Auf der Schöffen Urtheil lauschte, Fühlte felber fich beleidigt Und begehrte nun Bergeltung; Soviel Harrende zur Stelle, Soviel Rlager auch und Begner Standen einig wider Sunold; Denn fie frugen fich und meinten, Welches Bürgers Frau und Tochter-Sei bor Bollenfünften ficher, Die felbft ein Geschlechterfraulein In bes Spielmanns Arm geliefert. Wie auch Neid und Schadenfreude lleber Wohl und Web der Reichen Sich im Volke manchmal tundgab. Gegen dieses Fremden Unthat Sielten in geschloffnen Reihen Bornehm und Gering zusammen, Allen für die Ehre hameln's Galt sein Tod als einz'ge Sühne

Und jest kam er; Retten tragend, Bon Gewappneten umgeben, Schritt er klirrend durch die Menge, Die ihm scheu und finster auswich. Bleich, boch ungebrochen aufrecht, Einsam, keinen Freund zur Seite Stand er nun im Ring vorm Richter. Jest zum Anfang bes Gerichtes Rlang zum britten Mal die Glode.

Ich banne Die Schranne Und spanne Die Bant, Ich brobe, Die Hohe, Mit Lohe Und Strang.

Ich härte Dem Schwerte Zu Werthe Den Muth, Ich stehe Und gehe Mit Wehe Ans Blut.

Tobtenstill ward's, als der Schultheiß Nun mit dem Gerichtsstab klopfte, Und er sprach mit lauter Stimme: "Schöffen auf der Bank, ich frage; If es jest an Jahr und Tag, Beil' und Zeit, Gericht zu hegen?" Antwort kam von Ethelerus: "Ja, es ist so hohen Tages, Und es steht so hoch die Sonne, Daß, wenn Ihr von Gott die Gnade Und vom Kaiser die Gewalt habt.

Ihr gerechtes Ding mögt begen." "Ift die Bant gespannt? genugsam Auch ber Stuhl besett zur Bege?" "Ja, der Stuhl ift gang, wie Nothdurft Es gur rechten Begung forbert." "Alfo bann' ich und gebiet' ich hiermit bes Berichtes Frieden! Rlager, ichreie beine Rlage." Grumelholt trat vor nun, legte Die geschnitte Bilfenwurzel Auf ben Tisch und sprach: "Ich klage, Rlage, klage! dort der Fremde hat mit biefem Liebeszauber Und verfluchten Berenfunften Meiner Tochter Leib und Seele Frevelhaft verführen wollen; Läugnen kann er's nicht, bier fteben Sieben unbescholtne Beugen, Stabt ben Gid uns, wir befchwören's." Da erhob sich Ethelerus: "Woher wißt Ihr benn fo ficher, Daß den Zauber aus der Wurzel Juft der Fremde hier geschnitt bat?" "Daber, sprach der Burgermeifter, Dag er Nachts, bevor es wirkte, Ift auf meinem Sof gemefen, Denn da bing am frühen Morgen Schon der todte Rattenkonia. Und fein Andrer konnt' ibn fangen." "Selber war ich Zeuge, Rlager, Sprach der Richter, wie der Zauber Auf der Lautmerung die Jungfrau Bang umftridte, daß dem Fremden Sie zu eigen werden mußte. -

Bunold Singuf, fprach er weiter, Schein ift blidend, That ift handhaft, Bie wollt Ihr von folder Gunde Euch vor Gott und Menichen rein'gen?" Bunold ichwieg, ftand unbeweglich. "Laft den Bafenmeifter machen, Thut ibm web mit icarfer Frage!" Sprach ein Schöffe, "Gottesurtheil! Reuerbrobe!" riefen andre; "Umgeftülpt laßt eine Schuffel Auf den blogen Leib ihm binden. Rieth ein Dritter, und darunter Setet ein lebendig Mauslein, Bebt mal Acht, wie balb er losbrudt!" Sohnerfüllten Blides mandte Sunold fich zur Bant, als bacht' er: "Wenn ihr nur ein Mäuslein battet!" Da erkannt' er in bem Sprecher Un ber Schmarre im Gesichte Seinen Tobfeind Bulf; aufzucte Ihm der Arm. die Retten klangen. "Beugen, wollt den Gib Ihr ichwören?" Frug der Richter, - "ja, wir wollen!" Und ber Richter fabte ihnen Gegen die allfeb'nde Sonne . Run den Gid; die Sieben legten but und Waffen nieder, fnieten Muf die Erde bin und ichwuren. Bieder fprach jest Etheierus: "habt Ihr Sieben auch geschworen, Doch behaupt' ich, daß der Spielmann Nicht der Jungfrau Leib und Seele Sat zu Grunde richten wollen, Wie Ihr ben bedungnen Gold ihm

Für den Rattenfang gemeigert, Da erbat er einen Rug nur Bon des Burgermeiftere Tochter, Und als ihm auch ber gewehrt ward, Wollt' er mit besondern Runften Ihn erzwingen; er gebrauchte Bauberfräfte, aber weiter Bing nicht feines Bergens Trachten. Mls mit bem Triumph bes Ruffes Sich an Edlem Rath zu rächen." "Schöffe Ethelerus, fagte Ernft und ftreng ber greife Schultheiß. Bas in Menschenherzen vorgeht, Der Allwiffende nur weiß es; Er in feiner em'gen Gnabe Moge Wunich und Willen prüfen. Doch der Richter bier auf Erben Bagt bie Schuld und racht Gescheb'. Schöffen auf ber Bant, ich frag' Er Ift ber Mann ba vor Guch fouldig, Mit gebeimen Berenfunften Nach bes Bürgermeisters Tochter Berg und Sinn gezielt zu haben?" "Schulbig!" fprachen feche von fieben. Ethelerus einzig ichwieg. Da vom Sit ftand auf ber Richter Unterm Hageborn; mit Burbe Nahm er seinen hut vom haupte, Und die Taufend auf dem Bugel Rielen alle auf die Aniee, Während er das Urtheil kundaab. Nur die Schöffen blieben fiten. Alio sprach herr Sunneborne: "Singuf, bore beinen Spruch jest;

Rennst bich hunold, Unbold bift du! 36 verfehme und verführe Dich in Ronigsbann und Wette. Friedensbrecher bu! ich werfe Mus bem Frieden bich in Unfried. Sete bich aus allen Rechten In das allgemeine Unrecht, So baf Riemand an dir frevelt. Und wo Alle Frieden haben, Sollft bu feinen Frieden haben, Richt zu Waffer, nicht zu Lande, Richt zu Schiffe, nicht zu Klippe, Nicht ju Fuße, nicht ju Roffe, Richt im Saufe, nicht im Grabe. 3ch vermaledei' und funde Dich von heut' auf ew'ge Tage Chrlos, wehrlos, echtlos, rechtlos, Someit über grüner Erde Sonne auf: und untergebet, Mond Scheint, Regen fprüht und Schnee ichmilat. Reif ftarrt. Donner rollt und Blit fahrt, Schiffe ichreiten, Schilde blinken, Feuer brennt und Feder flieget, Baffer geht gur Gee und Manner Rorn fa'n in die braune Scholle. Someit Rind Schreit nach der Mutter. Mutter Rind gebiert, der himmel Sech fich wolbt, die Welt gebaut ift, Föhre machft und Sabicht flieget, Und am langen Frühlingstage Unter beiden seinen Flügeln Steht der Wind, der graue Bald Muf ten Bergen brauft im Sturme, Krummer Bach im Thale raufchet,

Rost'ger Spieß trisst, Mann daher kommt, Christennenschen gehn zur Kirche, Heidenleut' in Tempel opsern, Sterne wandeln, Erde seststeht. — Ich verdamme dich zum Tode, Auf dem Holzstoß sollst du brennen. Deinen Leib soll Feuer fressen, Gott sei deiner Seele gnädig!"

"Gnädig!" rief jurud bas Edjo Durch die stille Morgensonne Und bas athemlofe Schweigen. hunold mantte, feine Aniee Bebten ihm; ba aus ber Menge Drangte fich ein Beib und fturgte In ben Ring binein zu Sunold. Gertrud mar es; ihre Rechte Auf bes Spielmanns Schulter legend Rief fie laut hinan gum Stuble: "Er ift mein! gebt mir fein Leben! Als mein autes Recht hier fordr' ich's!" Belbenmuthig ftand bas Madchen Ploblich wie empor gewachsen Ueber ihres Leibes Größe; Beftig auf und nieder fturmte Ihr bie Bruft, mit offnen Lippen, Todesangft im ftieren Blide, Sab fie auf ben ftrengen Richfer. 'Lautes Murren brach und rollte Machtig schwellend aus der Menge. Doch den Stab erhob der Schultheiß: "Rube! donnerte der Alte. Beb und Baffen, wer den Frieden Des Gerichts zu ftoren magte!

Bift, in ihrem guten Rechte Ift die Magd, fie fann das Leben Des Berdammten billig fordern, Und nach Ronig Rarl's Gebot Rann ich nimmer ihr es weigern, Doch fie nimmt die Miffethat Mit aufs eigene Bewiffen. Forderst, Madden, du das Leben Und die Freiheit dieses Mannes?" Gertrud nicte blog. - "Dann, Singuf Bift bu frei; in Raifers Namen Sprech' ich bich ber Strafe ledia. Und es darf bei Bann und Buge Niemand fich an dir vergreifen; Doch Urfehde follft bu ichwören, Schub und Tag will ich dir geben Bis zum dritten Sahnenkraht; Ber danach dich trifft, der könnte Dich erschlagen ohne Rüge; Willst du dich von binnen schwören?" "Ja!" sprach Hunold; da umschlang ibn Bertrud, und nach einem langen. Thranenüberströmten Blide Rief sie: "Fahrewohl auf ewig!" -Gilend ichwand fie im Gedrange; Sunold wollte fie wohl halten, Doch ihn fesselten die Retten, Die man langfam nun ihm abnahm. Gegen die alljeh'nde Sonne Stabte ibm ben Gid ber Richter. Rach bem britten Sahnenfraht Sameln's Bilb und Bann zu meiben. Den Gerichtsftab marf ber Schultheiß Auf den Tisch, das Schwert bann stedt' er In die Scheide, und zu Ende War die Hegung, frei der Spielmann.

Bin zu feinem guten Engel, Seiner Retterin, zu Gertrud Trieb es ihn auf heißen Sohlen, Ihr auf seinen Knien zu danken Und mit feiner gangen Liebe Ihr die stolze That zu lohnen. Neu geschenkt mar ihm das Leben, Offen lag die Welt jest vor ihm, Einen Strich burch tas Vergangne! Und nur fort von hier mit Gertrud, Um des oft geträumten Glüdes Seligfeit in weiter Ferne Mit bes Baters frommem Segen Bu erringen, zu geniegen. D wie schlug das Herz tem Spielmann! D wie trank die Luft ber Freiheit Er mit tiefen Athemaugen In dem Sturmidritt gur Geliebten!

Doch des Fischers Haus und Garten Waren leer, nicht in der Laube, Richt im Stübchen fand er Gertrud; Da durchzuckt ihn bange Ahnung, — Fahrewohl auf ewig! rief sie, — Ach! sie liebt oich ja, und Ales Klärst du ihr nun auf, so sprach er Zu sich selber, Alles wendet Sich zum Guten, — fliege, Hossnung, Wie der False über Wolken! —

Schritte nahen; an der Psorte Tritt der alte Fischermeister Ihm entgegen, trägt auf Armen Wassertriesend seine Tochter, Die er aus des Stromes Wellen Ausgesischt, zu spät, als Leiche. — Wie vom Blitz gerührt steht Hunold, Schreckensstarr, das Ungeheure Nicht begreisend, saßt zur Stirne: Gertrud todt! und deinetwegen, Deinetwegen starb sie, glaubte Untreu dich — der Liebeszauber Und Regina's Kuß — o Jrrthum, Welch' ein Meisterstück der Hölle!

Aus des alten Mannes Armen. Der mit leifem Wimmern machtlos Bang zusammenbrach im Schmerze, Nimmt ber Spielmann die Geliebte, Legt auf Gras und Rlee fie nieder; Doch fein Laut, fein Ton ber Rlage Rommt von feinen bleichen Lippen, Wie er über sie gebeugt liegt. Endlich aber, endlich rafft er Sich empor auf feine Rnice, Und mit ichredlichem Befichte Gertrud's Sand in seine nehmend Droht er mit der Faust zur Stadt bin: "In die hand der Todten schwör' ich Rache bir, verfluchte Stadt! Baft mein Liebstes mir genommen, Nehmen will ich bir bein Liebstes!"





onntag war es; in des Stiftes Beiter, hochgewölbter Kirche War versammelt die Gemeinde. Schüler sangen; auf der Kanzel Stand des Stiftes bester Redner: Jösried predigte; ein Andrer, Ganz ein Andrer war er heute Im Ornat, als dort im Keller Reulich bei dem Malvasier. Freien, unerschrocknen Geistes Herberg war der mächt'ge Körper; Lust und Leid des Menschenberzens.

Beltlich Treiben, geiftig Forschen Und bes Lebens Rampf und Rurzweil Rannt' und liebte biefer Streiter. 36m war Rebefunft gegeben Bie nur Benigen vergonnt mar, Seine Stimme ballte brobnend, Rlang bann wieder weich und milbe; Bas er fprach, tam ihm vom Bergen, Und zu allen Herzen ging es. Richt mit Bollenstrafen drobt' er, Nicht mit Schredensbilbern mabnt' er Bu der Tödtung alles Meisches, Bar kein Heil'ger, wollt' es nicht sein, Bufte nichts von Pfaffenhochmuth. Ging als Menich mit andern Menichen. Beute von der Liebe fprach er, Bie Sankt Paulus den Corinthern Caput dreigehn einft geschrieben: Und ob ich mit Menschenzungen, Db mit Engelzungen fprache, Batte aber nicht der Liebe, Bar' ich doch ein tonend Erg nur; Buft' ich jegliches Geheinmig, MII' Erfenntnig, hatte Glauben, Dag ich Berge ruden konnte, Bar' ich doch nichts ohne Liebe; Wiffen, Weiffagung, Erfenntnig Boret auf und ift nur Studwert, Minimer boret auf Die Liebe: Glaube, Soffnung, Liebe bleibet, Doch das Größte ift die Liebe. Und der Beift der Liebe ichmebte Durch die hohen Rirchenhallen. Aber brauken burd bie Gaffen



Ging der bose Feind und sate Unkraut zwischen all den Weizen. Während in der heil'gen Dämmrung Die Gemeinde Anie und Stirne Bor dem Unsichtbaren beugte, Schritt am hellen, lichten Tage Hunold durch die Gaffen Hameln's, Und auf der Schalmeie blies er Eine zauberstarke Weise.

Doch wen follten biefe Tone Noch verlocken? Maus und Ratte Bab es nirgend in der Stadt mehr. Die erwachsenen Bewohner Waren alle in ber Rirche. In den Saufern nur die Rinder, Und die horchten auf und tamen Jubelnd an die Thur gelaufen. Sie erkannten icon von weiten Ihres Lieblings belle Pfeife, Freuten fich, wie fie ihn faben, Ihren Freund, für beffen Leben Bestern noch die jungen Bergen Bang gezittert, leif' gebetet. Ach! fie mußten, feines Bleibens War nicht länger mehr in hameln. Heute wohl zum letten Male Spielt' er ihnen noch ein Studlein Wie jum Abschied, und so lieblich Hatte er noch nie geblasen. D das flang so suß, so lockend Wie zum Spielen und zum Canzen, Die jum Lachen und jum Singen, Und er nicte ihnen Muen

So vertraulich, so berginnig In die hellen Rinderaugen, Und da wollten fie noch einmal, Ihren lieben, guten Bundting Durch die Stadt jum Thor geleiten. Aber eingebent ber Strafe, Die den Ungehorsam rächte Begen bas Bebot ber Eltern, Ja das Haus nicht zu verlassen, Bagten Wen'ge nur zu folgen. Doch das bose Beispiel wirkte; Es gefellten mehr und mehr fich, Und fie winkten und fie riefen Die Genoffen und Gefpielen, Die verlegen noch und zweifelnb, Mit dem Fingerchen im Munde An den offnen Thuren ftanden Und den Andern sehnend nachsah'n. Bar ju lodend flang die Pfeife, Bar zu fröhlich maren Alle, Die schon mit bem Spielmann zogen. Ach! ben macht'gen Bauberflangen Ronnten fie nicht widerfteben, Alle, Alle mußten folgen Mit Gewalt, ba mar fein Salten. Und mit einem flinken Sate Ramen ichnell fie nachgesprungen, Freudejauchzend aufgefangen; Hand an Hand gefaßt, die Arme Um die Raden fich geschlungen Bogen fie babin und fangen.

Welch ein Bild! voran ber Spielmann, Bunt gekleitet und geschmuckt beut

Reich mit Retten und dem Gurtel, Daran luft'ge Schellen flangen, Und ihm auf ben Ferfen folgend Rinderichaaren, Anaben, Madchen, Blond und braun, flachstöpfig, lodig, Reich gekleidet ober armlich, Manche halb nur angezogen. Wenn die Großen wie im Schleifschritt Nach dem Tatte fich bewegten, Trippelten die Rleinsten angstlich hinterber, um mitzutommen; Db auch Manches ftolpernd hinfiel. Schnell fand's auf, ben Ellenbogen Rieb fich's, und bann lacht' es wieder. Immer aber muchs ber haufen, Immer flang die holbe Beije Aus des Spielmanns Rohrschalmeie, Und durch alle Gaffen ging es, Schon an's Ofterthor gekommen War der Rug; - geht's dahinaus benn? Auch zur Stadt hinaus, ihr Rinder? Aber Sunold mintte lächelnd, Und nun sang er gar zur Fiedel:

Da hinter dem Berge, da funkelt ein Schloß Mit Hösen und Brücken und Zinnen, Da spreizen sich Pfauen, da wiehert manch Roß, Und herrlich wohnt es sich drinnen; Halb ist es von Marmel, und halb ist es doch Bon Zucker und Marzipane, Die Treppen so breit und die Säle so hoch, Vom Thurme weht eine Fahne. Da sprechen die Thiere wie Menschen so klug Da nicken die Blumen und singen, Da giebt es zu essen und Spielzeug genug Zum Lachen und Tanzen und Springen, Die prächtigsten Puppen und Reisen und Ball Und Panzer und Speere und Stecken, Da tummeln sich Bögel im Haus von Krystall Und Fischlein in silbernen Becken.

Im prunkenden Saale auf goldenem Thron, Umgeben von lustigen Leutchen, Da sist ein blondlockiger Königssohn Mit seinem Prinzessin Bräutchen; Biel schelmische Knaben und Mädchen so schön, Die schlingen und sühren den Reigen, Und immer und immer ein lieblich Getön Von Zimbeln und Harsen und Geigen.

Da hinter bem Berg, da hinter dem Berg, Da wird euch im Schlosse nichts sehlen, Da wartet euch auf ein niedlicher Zwerg Und bückt sich und frägt nach Besehlen. Bald seht ihr vom Schlosse das blinkende Dach, Euch reuet wohl nimmer die Reise, Kommt, kommet, lieb Kinde, und solget mir nach Ganz heimlich und stille und leise.

> Wie zu Ende war das Liedlein, Sang er wieder es von vorn; Und der Kinder Augen glänzten, Ihre Wangen blühten rosig, Und sie slüsterten und lauschten, Folgten gern dem lust'gen Sänger. Schon am Koppelberge standen

Jest sie, ihre Herzchen klopsten. Und da öffnete der Berg sich, Und in tiese Dämmrung führte Da ein Weg; der Rattensänger Schritt voran und blies und locke, — Hinterdrein die Kinder alle. Und als auch das lette Kindlein In die düstre Schlucht getreten, Da verschloß der Berg sich wieder; Ueber Gras und Stein und Sträucher Pfiss der Herbstwind.

Bon dem Gottesdienst im Stifte Kehrten heim die Bürger Hameln's, Heim zu ihren leeren Häusern, Leer von Ratten, leer von Mäusen, Leer von den geliebten Kindern.



25 Linder will 779 Mafor

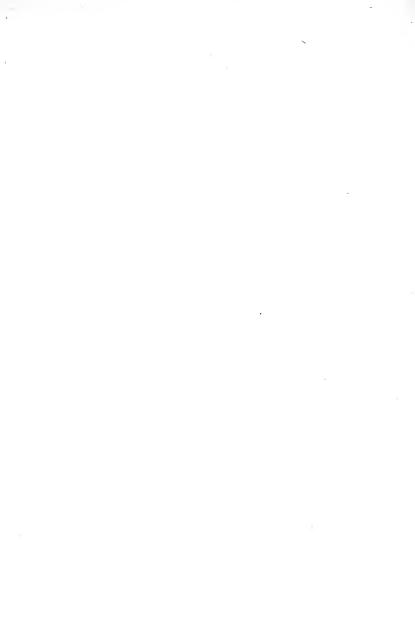